# Der Commission of the second s



herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

# des führers Geburtstag

Dich sollen Kaiser, Könige beneiden, wenn heut Dein Volt in Dankbarkeit Dich grußt! Laß jene sich in Samt und Purpur kleiden -Sie kennen nicht die ungezählten Freuden, wenn eines Volkes Mund im Jubel überfließt.

Laß sie mit Bold und Gilber sich beladen -Dich trägt tein morscher, weltentrückter Thron! Dich trägt Dein Dolt, denn Dir ift höchfte Gnade der handedruck vom armsten deutschen Sohn!

Bein Meiswinkel.

| Inhalt dieser Folge:                                               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Audolf firs:<br>Überwinder des Chaos                               |      | 139 |
| Dr. Walter Groß:<br>Wolk und Kasse                                 |      | 143 |
| Dr. Theodor Aryt:<br>Biologie und Weltanschauung                   | <br> | 149 |
| Dr. Walter Brunk:<br>Mationalsozialistische Erbyslege              | <br> | 156 |
| Erbpflege in aller Welt!                                           |      | 159 |
| Kassengesete in aller Welt                                         | <br> | 163 |
| dr. hermann Oberlies:<br>Judenausweisungen in der Weltgeschichte . | <br> | 166 |
| fact Springenschmid: Politische Donaureise (3. Brief)              | <br> | 170 |
| A. himftedt:<br>Das Programm der USDAP, wird erfüllt               | <br> | 172 |
| Deutscher, merk Dir das                                            | <br> | 174 |
| Das deutsche Buch                                                  | <br> | 175 |

Preis diefes Beftes 15 Bpf.



# Par lungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Keichsorganisationsleiter

Der führer:

Menschengeschichte gibt, seit es eine Menschengeschichte gibt, ist in diesem Lande die Erkenntnis dahin gelenkt worden, daß von allen Aufgaben, die uns gestellt sind, die erhabenste und damit für den Menschen heisligste die Erhaltung der von Gott gegebenen blutgebundenen Art ist.

um ersten Male ist es in diesem Reiche möglich, daß der Mensch die ihm vom Allmadtigen verliehene Gabe des Erkennens und der Einsicht jenen Fragen zuwendet, die für die Erhaltung seiner Existenz von gewaltigerer Bedeutung sind als alle siegreichen Kriege oder erfolgreichen Wirtschaftsschlachten! Die größte Revolution des National= sozialismus ist es, das Tor der Erkenntnis dafür aufgeriffen zu haben, daß alle Fehler und Jertumer der Menschen zeitbedingt und damit wieder verbefferungsfähig find, außer einem einzigen: dem Irrtum über die Bedeutung der Erhaltung seines Blutes, seiner Art und damit der ihm von Gott gegebenen Gestalt und des ihm von Gott geschenkten Wesens. Wir Menschen haben nicht darüber zu rechten, warum die Vorsehung die Rassen schuf, Jondern nur zu erkennen, daß fie den bestraft, der ihre Schöpfung mißachtet. Unfagbares Leid und Elend find über die Menschheit gekommen, weil sie diese im Inftinkt zutiefft verankerte Einsicht durch eine Schlechte intellektuelle Halbbildung verlor. Heute leben in unserem Bolke Millionen und aber Millionen Menschen, denen diese Gesethe flar und verständlich geworden sind. Was einzelnen Gehern oder unverdorben Ahnenden aber als Erkennknis aufging, ist heute Arbeitsgebiet der deutschen Wissenschaft geworden. Und ich spreche es hier prophetisch aus: So wie die Erkenntnis des Umlaufs der Erde um die Sonne zu einer umwälzenden Neugestaltung des allgemeinen Weltbildes führte, so wird sich aus der Blut- und Rassenlehre der nationalsozialistischen Bewegung eine Umwälzung der Erkenntnisse und damit des Bildes der Geschichte der menschlichen Vergangenheit und ihrer Bufunft ergeben.

Und dies wird nicht zu einer Entfremdung der Völker, sondern im Gegenteil zum ersten Male zu einem wahren gegenseitigen Verstehen führen. Es wird dann allerdings aber auch verhindern, daß das südische Volk unter der Maske eines biederen Weltbürgers alle anderen Völker innerlich zu zersehen und dadurch zu beherrschen versucht.

Die Folgen dieser - wie wir überzeugt find - wahrhaft umwälzenden Erkenntnis find für das deutsche Leben von revolutionarer Bedeutung geworden. Wenn zum ersten Male in unserer Geschichte das deutsche Volk den Weg zu einer größeren Einheit als je zuvor gefunden hat, dann nur unter dem zwingenden Bann diefes inneren Erlebniffes. Ungahlige Vorurteile wurden davon zerbrochen, zahlreiche Hemmungen als wesenlos beiseite geschoben, Schlechte Traditionen verblassen, alte Symbole werden entwertet, aus der Ohn= macht einer stammesmäßig dynastischen, weltanschaulichen, religiosen und parteilichen Zerriffenheit erhebt sich das deutsche Bolf und trägt vor sich her das Banner einer Einigung, die symbolisch nicht den Sieg eines staatlichen, sondern eines rassischen Prinzips dokumentiert. Im Dienste des Sieges dieser Idee stand nun 4% Jahre lang die deutsche Gesetzgebung. So wie am 30. Januar 1933 durch meine Berufung zur Reichs= kanzlerschaft ein an sich schon bestehender Zustand seine Legalisierung erhielt, nämlich die damals ohne Zweifel Deutschland beherrschende Partei mit der Führung des Reiches und der Gestaltung des deutschen Schicksals beauftragt wurde, so ist die deutsche Gesetzgebung seit diesen vier Jahren nur die Festlegung einer ideenmäßig geklärten und durchgesetten Auffallung nach der allgemein bindenden rechtlichen Seite bin.

(Obiger und umseitiger Text stammt aus der Reichstagsrede des Führers am 30. Januar 1937.)

Long

### Mudolf thes:

# minder des Chaos

Aber bas Thema "Bie wird ber Mann beicaffen fein, ber Deutschland wieder gur Sobe führt?" veranstaltete im Movember 1921 ein Deutscher in Spanien ein Preisausschreiben. Dachfichenbe, von einem Angehörigen ber nationaljogialiftifchen Studentengruppe ber Munchener Sochichulen verfaßte Arbeit erhielt ben 1. Preis. Der Berfaffer mar Rubolf Be f.

1

Wollen wir bas Wahrscheinliche für die Bufunft inden, muffen wir in bie Bergangenheit gurudbliden. Die Geschichte wiederholt fich in großen Bügen. Dem Musbruch ahnlicher Krankheiten folgen ähnlich geartete Männer als Urgte.

Woran leibet bas beutsche Bolt?

Schon vor 1914 war ber Körper nicht gefund. Ropf- und Sandarbeiter fanden einander ablehnend gegenüber, fatt fid gegenseitig zu achten. Der geiftig Schaffende fah mit einem gewiffen Sochmut auf ben torperlich Schaffenben berab. Statt ihm Buhrer aus feinen Reihen zu geben, überließ er ben anderen fich felbft ober gar volksfremben Berführern, die vorhandene Ungerechtigleiten geschickt benuften, die Rluft zu erweitern. Dies rachte fich furchtbar, als nach ber ungeheuren Rraftanftrengung bes vierjährigen Krieges plöglich bie Nerven verfagten. Der Bufammenbruch war in erfter Linie bas Werk ber gleichen Berführer und ihrer Belfer beim Gegner.

Geitbem windet fich Deutschland im Rieber. Raum halt es fich noch aufrecht. Jahrelanger Blutabfluß aus ben hauptichlagabern als Folge bes Berfailler Bertrages; verfdwenderifde Staatsverwaltung - leere Raffen; wildes Motenbruden groteste Gelbentwertung. Im Wolf ftrablende Fefte neben ichreienbem Elend, Schlemmerei neben Sunger, Wucher neben barbenber Chrlichfeit. Die lette Kraft ift geschwunden. Sochfte Gpannungen, bie fich jeden Mugenblid entladen in Plunderungen, Mord und Aufruhr. Wer rettend helfen will, wird verfolgt; Berbredjer werden gefeiert. In ber Gpige ein Parlament, bas ichwagt und ichwagt, eine "Regierung", die des Gangen würdig.

Bliden wir gurud: Berbrecher mit blinden Maffen hinter fich, plundernd und fengend - Zangorgien - Blut und Schmut - vernichtete Bolfe. vermögen - Uffignaten - Redeparlamente: Die frangofifche Mevolution unter ber Berrichaft bes Pobels. Der Retter aus dem Wirrwarr: Mapoleon als Diftator. Alls die romijde Republit im Sumpfe zu erstiden brobte, tam Cafar. In unferen Zagen bewahrte Muffolini ben moriden italienis ichen Staat vor bem Bolidewismus, ber auf Mailands Werkstätten ichon fiegreich bie roten Fahnen gehifft. Das Chaos der franken Wolfsherrichaft gebiert den Diftator. Go wird es auch in Deutschland fommen.

Die Diftatoren ber Wergangenheit vermochten freilich nicht ihre Bolter auf ber Bobe zu halten. Die Macht murbe ihnen Gelbftzwed, riß fie fort, fie gingen baran jugrunde. Der Mann, ber Deutichland wieder aufwarts führt, ift zwar auch ein Dittator, aber in beiliger Waterlandsliebe halt er über allem eigenen Ehrgeig feines Landes Wohl und gufünftige Größe als einziges Ziel im Muge. Er wird Deutschland wieder jur Vernunft bringen, wie ber Arzt einen Salbirren - wenn nötig mit brutalfter Gewalt.

Die Grundlage aller Wölkergröße ift das Mationalbewußtfein, ber Bille eines Bolfes gur Gelbitbehauptung in ber Welt. Mapoleon fand den gewaltigen Mationalismus ber frangoniden Revo-Intion vor. Der beutiche Diftator muß ihn erft wieder weden, beranguchten.

Liefes Wiffen auf allen Gebieten bes faatlichen Lebens und ber Geichichte, die Sähigkeit, baraus die Cehren ju gieben, der Glaube an die Meinheit ber eigenen Gache und an ben endlichen Gieg, eine unbandige Willenstraft geben ihm die Macht der hinreigenden Rede, die die Daffen ihm gujubeln läßt. Um der Rettung der Mation willen verabideut er nicht, Waffen bes Begners, Demagogie, Schlagworte, Straffenumguge ufm., ju benuten. 2Bo alle Autorität gefdmunden, ichafft Bolfstumlichfeit allein Antorität. Das bat fich bei Duffolini gejeigt. Je tiefer ber Diftator urfprünglich in ber breiten Daffe gewurzelt, defto beffer verfteht er fie vindologiich zu behandeln, defto weniger Mißtrauen werden ihm bie Arbeiter entgegenbringen, befto mehr Unhänger gewinnt er fich aus biefen energifdften Reihen bes Bolfes. Er felbft hat mit ber Maffe nichts gemein, ift gang Perfonlichkeit, wie ieder Große. Die Macht der Perfonlichkeit ftrahlt ein Etwas aus, das die Umgebung in feinen Bann swingt und immer weitere Kreife gieht. Das Bolt ledigt nach einem wirklichen Subrer, frei von allem Parteigefeiliche, nach einem reinen Bubrer mit innerer Wahrhaftigfeit.

Rraft seiner Rebe führt er, wie Mussolini, die Urbeiter zum rücksichtslosen Nationalismus, zerstrümmert die international-soziale marristische Welt-auschauung. Un ihre Stelle seht er den nationalsozialen Gedanken. Hierzu erzieht er handarbeiter wie sogenannte Intelligenz: Gesamtinteresse geht vor Eigeninteresse, erst die Nation, dann das persönliche Ich. Diese Vereinigung des Nationalen mit dem Sozialen ist der Drehpunkt unserer Zeit gleich den Nesormen des Freiherrn vom Stein vor den Befreiungskriegen. Der Führer muß gesunde Geistesrichtungen seiner Zeit aufnehmen und sie zur inndenden Idee zusammengeballt wieder hinausichleudern unter die Masse.

"Große politische Leidenschaft ift ein töftlicher Schaß; das matte Berg ber Mehrzahl der Menschen bietet nur wenig Raum bafür. Glückjelig das Geschlecht, welchem eine ftrenge Notwendigkeit einen erhabenen politischen Gedanten auf: erlegt, der groß und einfach, allen ver: ftändlich, jede andere Idee der Zeit in seinen Dienst zwingt." (Treitsche.)

Aus der Reihe der lawinenartig machsenden Anhängerichaft (fiehe Faichisten) zieht er sich die Kampftruppe heraus. Wichtiger als die Zahl ist dabei ihre Entschloffenheit. Geschichte wird von energischen Minderheiten gemacht, in der hand wagemutiger Einzelpersönlichkeiten.

"Den Beginn wagen in allem, was fein muß! Das ift die Größe und bas Kennzeichen der Führerschaft. Die Fortsetzung wagt nachher jeder leicht." (Stammler.)

Bel jeder Gelegenheit beweist der Führer seinen Mut. Das gibt der organisserten Macht blindverstrauende Ergebenheit, durch sie erringt er die Dittatur. Wenn die Not es gebietet, scheut er auch nicht davor zurück, Blut zu vergießen. Große Fragen wurden immer durch Blut und Eisen entsichieden. Und die Frage hier lautet: Untergang ober Aufstieg.

Das Parlament mag weiterschwahen ober nicht — ber Mann handelt. Mun zeigt sich, daß er trot seiner vielen Meden zu schweigen verstand. Die eigenen Unhänger werden vielleicht am meisten enttäuscht. Die Stellen werden nach den Fähigkeiten der Menichen besetzt, nicht nach "Beziehungen". Er hat einzig und allein vor Augen, sein Ziel zu erreichen, stampft er auch dabei über seine nächsten Freunde hinweg. Der wahre Diktator ist nach Erringung der Macht nur wenigen genehm, wenn er dem Wohl des Ganzen dient.

"Ein Führer barf nicht gefallen wollen. Wer gefallen will, der ift schwach vor dem, aus dessen Gesallen er lebt. Wer aber Wege weisen will, der muß selber das Maß des Gefallens segen." (Stammler.)

Um des großen Endziels willen muß er es auch auf fich nehmen tonnen, der Mehrheit vorübersgehend als Verrater an der Nation zu icheinen.

Die Sparsamkeit der friderizianischen Zeit wird zum Grundsah. Staatsbetriebe werden von der Überfülle der Beamten entlastet. Der großzügige Organisator lenkt alle freiwerdenden Kräfte zu werteschaffender Arbeit. Jeht geht es nicht weniger als während des Krieges um Sein oder Nichtsein der Nation; auch damals konnten Millionen unges wohnte Arbeit verrichten. Ein Arbeitsdienstjahr, wie in Bulgarien, sorgt für Ertüchtigung der







# Die Wetern Des Mihrers

"... meine Eltern; der Vater als pflicht= getreuer Staatsbeamter, die Mutter im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan."

iese schlichte Mutter, die ihrer Nation vor fünfzig Jahren den größten Führer Ichenken durfte, wurde der verkörperte Beweis für die Erbadeligkeit des gesunden deutschen Menschen.

Möge sede gesunde Frau unseres Volkes ihr eigenes Schicksal getreu erproben an dem Vorbild dieser Mutter. Möge sede deutsche Mutter die Söhne unseres Volkes von Kind= heit auf unermüdlich lehren, daß Deutschland unsterblich sein wird, solange der Sohn dieser Mutter ihnen verschworenes Vorbild bleibt.



# Der Führer

50 Jahre für Deutschlands Ewigkeit

Die Stunde kam, da er sein Werk erkannte, Jäh stand er auf, zum Opfergang bereit. Und mit dem feuer seiner Rede brannte Er seine flammen in die Dunkelheit.

Der Kreis der Sehnsucht rundete zur Tat, And jubelnd folgten sie dem Gott-Gesandten, Die dumpfe Menge aber schrie Verrat.

Schwer war sein Weg.. der Schande Ketten klirrten, An Deutschlands Herzen fraß der fremde Tod; Doch endlich hörten die in Wahn Verirrten, Sie sahen ihn und sahen ihre Not.

So kam sein Tag.. Millionen Herzen wandten Sich hin zu ihm und wußten ihre Pflicht. Der Nebel siel. Die Morgenfeuer brannten, Groß stand er da ... und um ihn stand das Licht.

frit Woike

Jugend, folange teine allgemeine Wehrpflicht möglich.

Er ift ein Meister der Journalistik. Bei seiner unenblichen Arbeitsfraft erzieht er das Wolf politisch und moralisch mit allen nur denkbaren Mitteln. Die gesamte entjudete Presse, Kino usw. sind dem Diktator untergeordnet.

Der mit abidreckender harte vorgehende Gefetzgeber icheut nicht davor zurück, die, welche die besten Teile des Bolkes dem hunger preisgeben, Schieber und Wucherer, mit dem Tode zu bestrafen. Das Spiel an der Börse mit den Gütern der Nation wird unterbunden.

Die Berführer des Boltes werden des Landes verwiesen.

Ein fürchterliches Strafgericht bricht herein über die Verräter an der Nation, vor, mahrend und nach dem Kriege. In jeder Richtung wird ganze Urbeit getan: "Die Freiheit und das himmelreich erringen keine halben."

Bei aller harte gilt aber seine Sorge allen Teilen bes Bolfes. Durch heimstättengesethe, durch erhöhte Beteiligung bes einzelnen am Arbeitserfolg tritt er für die unteren Schichten ein, halt sie jedoch mit eiserner Faust gleichzeitig im Zaume.

Er bleibt frei vom Einfluß der Juden und judisch verseuchten Freimaurer. Benutt er fie, so muß sich seine gewaltige Personlichkeit doch ftets über ihren Einfluß hinwegsetzen konnen.

Das Schicffal eines Wolkes wird über die Wirtsichaft hinaus durch die Politik bestimmt. Alle inneren Reformen, alle wirtschaftlichen Maßnahmen sind wirkungslos, solange die Verträge von Versfailles und St. Germain fortbestehen. Der politischgeographisch durchgeschulte Lenker hat ein umfassens des Weltbild.

Die vornehmste Aufgabe ift die Wiederherstellung des deutschen Anschens in der Welt. Er weiß, was Unwägbares bedeutet, weiß, daß die alte Flagge, unter der Millionen im Glauben an ihr Wolf verblutet sind, wieder hochflattern, daß der Kampf gegen die Schuldluge mit allen Mitteln durchzgesochten werden muß. Starkes Nationalgefühl im Innern, Glaube an sich selbst ftarken ein Wolk ebenso wie die Ehrenrettung nach außen.

Bertrauen und Achtung des Auslandes bedeutet wirtschaftlich die hebung ber Mart (fiehe auch

Italiens Waluta nach Mussolinis Auftreten). Werstrauen und Achtung des Auslandes bedeutet politisch Bündnisfähigkeit. Sind wir bündnisfähig, finden wir auch Bundesgenossen, die Waffen liefern. So oder so fallen die Verstlavungsverträge. Einst wird es dastehen, das neue Großdeutschland.

Die lehte und nicht leichteste Aufgabe ift die Verankerung der neuen Schöpfung gegen Stürme der Zukunft. Der Aufbau muß dem inneren Wesen des deutschen Volkes entsprechen. Deshalb hält der Baumeister auch Fühlung mit dem Geistesleben der Nation. Er sucht seine Erholung in Kunft und Literatur seines Volkes.

Schöpferische Gestalten find an sich Rünstlernaturen. Das Werk darf nicht auf die überragenden Ausmaße des Erbauers zugeschnitten sein, sonst
wankt das Ganze bei seinem Hinscheiden, wie der
Staat Friedrichs und Vismarchs. Neue selbständige
Persönlichkeiten, welche der wieder in den Sattel
gehobenen Germania das Noß zukunftig führen,
gedeihen unter dem Diktator nicht. Deshalb vollbringt er die letzte große Tat: Statt seine Macht
bis zur Neige auszukosten, legt er sie nieder und
steht als getreuer Echard zur Seite.

So haben wir das Bild des Diktators: scharf von Geift, klar und wahr, leidenschaftlich und wieder beherricht, kalt und kühn, zielbewußt mägend im Entschluß, hemmungslos in der raschen Durchführung, rücksichtslos gegen sich selbst und andere, erbarmungslos hart und wieder weich in der Liebe zu seinem Volk, unermüdlich in der Arbeit, mit einer stählernen Faust in samtenem Handschuh, fähig, zulest sich selbst zu besiegen.

Noch wiffen wir nicht, wann er rettend eingreift, der "Mann". Aber daß er kommt, fühlen Millionen. Der Zag wird einst da fein, von dem ein Dichter fingt:

Sturm, Sturm, Sturm,
Läutet die Gloden von Turm zu Turm,
Läutet die Männer, die Greise, die Buben,
Läutet die Schläser aus ihren Stuben,
Läutet die Mädchen herunter die Stiegen,
Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen,
Dröhnen soll sie und gellen die Luft,
Nasen, rasen im Donner der Rache,
Läutet die Toten aus ihrer Gruft,
Deutschland erwache! (Dietrich Ecart.)

N. H.

# Wolkind Kalle

#### Raffenpolitische Erziehung

Immer, wenn irgendein neuer Gebante in ber Entwidlung der Geiftesgeschichte eines Bolles auf. taucht und diefer Gedanke nicht ein rein abstrakter, theoretischer ift, sondern irgendwie praktische Konsequenzen nach fich ziehen kann, bann werden brei verichiedene Entwicklungsstufen sich beobachten laffen. Einmal die Forschung, die gur bestimmten Erkenntnis führt. Bum anderen die Welt, die aus diesem geiftigen, eben neuerworbenen Gut praftifche Ronsequenzen gieht und nun also nach dieser neuen wissenschaftlichen Erkenntnis barangeht, etwa bie Gefengebung ober irgendeine Einrichtung im öffentlichen Leben nen zu formen ober nen zu ichaffen. Und zwischen diesen beiden großen, in ihrem inneren Wefen fehr verschiedenen Aufgabenfreisen liegt vermittelnd eine britte: Das ift bas Reich bes Lehrens und Lernens ber neuen Erfenntniffe, bas gwifden der Stätte der Forschung und der Auswirfungsftelle braußen in der Praris vermittelt und gleichzeitig die Möglichkeiten gibt, in ber Arbeit vieler einzelner burd biefe Erziehungsichule gelaufener Menichen die praftische Unwendung solcher eben gefundenen und junadift rein theoretifden Erkenntniffe gu ermöglichen. Diefes Mittelreich, bas ba vermittelt, umgreifen wir mit bem Wort "Erziehung". Wir feben alfo, die Erziehung in diefem befonderen Sinne ift im allgemeinen ein Mittelbing und fpielt eine vermittelnde Rolle gwifden ber Erfenntnis, begiehungsweife Erforidung und ber Unwendung auf der anderen Geite; genau fo wie die Erziehung, die uns am nachsten liegt, die wir felbst irgendwo genoffen haben in der Schule und Bochichule, nach. ber braußen im Leben dazu bient, bas, mas von anderer Geite gefunden, erforicht, erfannt worden ift, uns nabezubringen und une in einer folden form gu geben, daß wir daraus im praftifden Leben Unwendungen herausholen fonnen.

Wenn wir heute von raffenpolitischer Erziehung im allgemeinen Sinne sprechen, so liegt zunächst nabe anzunehmen, daß auch hier eine solche Mittlerrolle gemeint sei, ein Zwischending zwischen ber Stätte ber Forschung und ber Unwendung etwa draußen in der Praris; denn diese Teilgebiete des Gesamtkompleres einer neuen rassischen Aufgabe sind natürlich auch auf diesem Gebiet zu untersicheiden. Man mußte irgendwo in den stillen Ge-

lehrtenstuben, in den Laboratorien, in den Forschungsstätten Grundgesetze biologischen Geschehens, der Vererbung (etwa der Vererbung von Krantbeiten usw.) erkennen; hier mußte man erst einmal entdecken und erforschen, theoretisch nachforschen, experimentell untersuchen. Damit entstand dann dieses Reich der reinen Erkenntnis und Wissenschaft. Es dreht sich aber auch auf diesem Gebiet eben nicht um das Abstrakte, vom Leben Losgelöste, sondern um Dinge, die ja unmittelbar mit dem lebendigen Leben selbst des Menschen und des Volkes zu tun haben.

Wir erforschen auf der einen Seite und stellen fest, daß es Krankheiten und Anlagen gibt, die die Brauchbarkeit und Tüchtigkeit eines Menschen beeinträchtigen und erblicher Natur sind. Das ist eine theoretische, eine wissenschaftliche Feststellung der Forschung. Auf der anderen Seite steht dann die praktische Folgerung und Auswirkung einer solchen theoretischen Einsicht, etwa heute im Geset zur Berhütung erbkranken Nachwuchses mit all seinen Bestimmungen und Anwendungen.

Es liegt nun nahe anzunehmen, daß, genau fo wie wir es vorhin allgemein behauptet haben, auch auf diesem Gebiet die Erziehung eine Mittlerrolle spielte und damit in diesem Sinne eine untergeordnete, nur austauschende.

Da liegt es nahe zu sagen: Was brauchen wir beute über die Aufgaben der raffenpolitischen Ergiebung immer wieder befonders gu fprechen und gu ichreiben. Was brauchen wir besondere Stellen, die fich ausschließlich damit beschäftigen. Es genügt doch, daß das gewonnene Foridungs, und Gedanten. gut einfach bineingeworfen wird in den großen Bermittlungsprozeg der Erziehung. Genau fo wie die Ergebniffe und Erkenntniffe der Botanik, der 300. logie ober ber Geichichtsforschung im gangen genommen juganglich gemacht werden ben Lehrinftituten aller verschiedener Schichten, muß fest eben auch einfach bas, was ber Biologe, ber Raffenhugieniter erforicht und erfannt bat, juganglich gemacht werden bem Lehrer an den Schulen, der es bann vermittelt und es burch biefen Bereich ber Erziehung bindurchlaufen läßt.

Dann wirft es fich auf der anderen Seite gewiffermagen in praftifchen Magnahmen oder Geftaltungsmöglichfeiten aus. Alfo ift es boch eigent-



lich überfluffig, besondere Amter und Stellen gu ichaffen, die fich besonders damit abgeben.

Was hier junachft zusammenfaffend "Erziehung"
genannt wird, nimmt auf diesem Gebiet der Raffenpolitik des neuen Deutschlands eine ganz andere
Stellung ein als Erziehung und Schulung und
Propagandafragen sonst irgendwie in unserem staatlichen und wirtschaftlichen und geistigen Leben.

Wir wissen, daß die alten Wölker, die auf dieser Erde irgendwann einmal mächtig gewesen waren und dann zugrunde gingen, niemals starben an wirtschaftlichen oder politischen Katastrophen an sich. Es ist kein Bolk der Erde zugrunde gegangen, weil es einen Krieg verloren hat, eine Missernte erlebte oder sonst irgendeine wirtschaftliche oder staatliche Katastrophe durchmachen mußte. Iber die Wölker sind zugrunde gegangen immer in dem Augenblick und auch nur dann, wo die Substanz des völkischen, des geschichtlichen, des staatlichen und des wirtschaftlichen Lebens, wo also Blut und Rasse oder der Menschsselbst seiner Erschöpfung entgegengeht.

Die gleiche Erscheinung aber, die in der Bergangenheit an vielen voneinander unabhängigen Stellen, in Indien, Persien, Griechenland, Rom, immer wieder zum Untergang eines großen und mächtigen Kulturvolkes geführt hat — diese gleiche Erscheinung und die gleiche Entwicklung broht jedem, auch unserem deutschen Bolke mehr oder weniger bereits seit Jahrzehnten!

Drei Urfachen find es, die gum

Untergang der Völfer

führen:

Einmal die rein zahlenmäßige Abnahme, ber Rüdgang der Zahl, der zunächst zu einer Schwächung der Bolfsfraft gegenüber etwa stärker wachsenden Nachbarn führt und damit also die natürlichen Stärkeverhältnisse der beiden Bölker untereinander so verschiebt, daß das zahlenmäßig schwächer werdende trot vielleicht innerer Überlegenheit schließlich zwangsläufig erdrückt wird von dem zahlenmäßig stärkeren Nachbarn.

Die zweite Urfache: Gine Berichiebung des erblichen Wertes innerhalb biefer Nation, ein Unidwellen ber nur burdidnittlichen ober gar ber unterdurchichnittlichen Begabungen, Charafterveranlagungen, forperlicher und geiftiger Sabigfeiten und ein verhaltnismäßiges Abnehmen ber Schicht der überdurchichnittlich Wertvollen, wobei das Wort "wertvoll" oder "minder wertvoll" feineswegs urgendwie gemeffen wird an intelleftuellen Dag. ftaben, fondern darunter jest das verftanden merben foll, was wir alle im alltäglichen Leben barunter verfiehen. Bir nennen einen bochbegabten und intelligenten Menichen, der aber im übrigen charatterlich ein Lump und forperlich ein Schwachling oder fonft noch irgend etwas ift, bestimmt nicht bochwertig, fondern wir feten ihn ichon auf die andere Geite; und irgendeiner, ber blog einen normalen Durchidnittsverftand bat, tann durch feine forperlichen, durch feine feelisch darafterlichen Unlagen

eben im ganzen gesehen weit überdurchschnittlich wertvoll für die Mation sein. Aber gleich sind die Wertigkeiten nirgends, und wenn nun in einem Wolke der Teil, auf dessen Seite die geringeren Werte insgesamt aus erblichen Gründen liegen, zahlenmäßig anwächst und stärker wird gegenüber dem anderen, der an sich wertvoll sein könnte, so vermindert sich am Ende der Wert des ganzen Wolkes und damit seine Stärke nach innen und außen, die Möglichkeit zu staatlichen und wirtschaftlichen, aber auch zu geistigen und religiösen Leistungen. Das Ende wird sein, daß ein solches Wolk, obwohl seine Zahl gleichbleibt oder vielleicht sogar noch anwächst, dann innerhalb der Grenzen seines Landes gewissermaßen ein ganz anderes wird, tiefer sinkt.

Die dritte Urfache ichlieflich, die Bolfer vernichtet hat in ber Geschichte und immer wieber vernichten muß, fo oft und überall wo fie einfest, ift die Mifdung mit fremden Raffebestandteilen. Es ift bekannt, daß die großen Bolfer der Untite nicht gulegt daran zugrunde gingen, daß fie im Glauben an die abjolute Gleichheit aller Meniden bemmungslos thre Grengen, aber auch die Turen ihrer Säufer und ihrer Familien Meniden fremdeften Blutes und fremdefter Art öffneten, und daß dann bem baraus entstehenden Geschlecht der Mischlinge und Baftarde eines fehlte, mas allein jeder einigermaßen reinraffigen und ungemischten völkischen Gemeinichaft Wert und Starte auf die Dauer geben tann: Das ift die harmonie bes Leibes und ber Geele, des Geiftes und des Charafters in jedem einzelnen Meniden.

Was bedeutet jest für die Gesamtaufgabe, die damit bei uns allen und vor dem Staate von heute fieht, jenes Mittelgebiet, das wir vorhin "Erziehung" nannten.

Propaganda in der Politik, Agitation, Erziehung, Belehrung, wie wir sie in der Kampfzeit durchgeführt haben, ist Mittel zum Zweck gewesen; sie war ein Werkzeug, um ein Ziel zu erreichen. Das Ziel war, die Möglichkeit zur Gestaltung des Staates und der Wirtschaft zu bekommen durch Übernahme der Macht in der Regierung. Wenn wir aber heute davon sprechen, daß wir Erziehung, Propaganda, Schulung auf dem Gebiet der Rassenpolitik treiben, dann ist das hier nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern ein Stück vom Zweck selber, wielleicht sogar das wichtigste Stück. Es wird sehr schulltung aus den vorhin genannten grundsählichen rassenpolitischen Erkenntnissen erreichen soll.

#### Woran fterben Völfer?

Woran — so hatten wir gefragt — sterben die Wölfer? Sie sterben an der Rinderarmut oder an der Rinderlosigkeit; sie können sterben an der differenzierten, an der verhältnismäßigen relativen Rinderarmut oder Rinderlosigkeit ihrer wertvollen oder wenigstens gefunden Schichten gegenüber der höheren Rinderzahl der anderen, weniger erwünschten Gruppe. Sie können schließlich und drittens

fterben abermals baran, daß die Zahl der einigermaßen reinraffigen Menfchen gegenüber der Zahl ber baftardifierten Mifchlinge immer mehr abnimmt.

Das bedeutet aber, auf eine gemeinsame Formel gebracht: Bei allen diefen brei Progeffen geschieht bas biologische Sterben eines Bolfes nicht ichlagartig in einer Generation, nicht mit einem Male in Geftalt einer Rataftrophe, sondern braucht jedesmal Jahrzehnte ober Jahrhunderte, Jahrtaufende vielleicht, und geht jedesmal immer wieder über diefen großen, gewaltigen Medanismus der Fortpflangung und der Ablöfung der Generation. Dort, an der Dahtstelle ber Generationen, ba ift es, wo fich bas biologische Schickfal ber Boller entscheibet. Dort verschieben fich die Werte, bort nimmt es ab an innerer Starte ober fleigt auf. Go ift ber 2Beg über die Kinder in der Familie im Grunde der ent= icheibende, ber uns aufwarts oder abwarts führt. Und feben wir die Gefahren, bann tommen wir auf diefelbe Stelle. Alle unfere Magnahmen, gang gleich, welche es find und von welcher Geite wir fie treffen, muffen und follen nichts anderes tun, als an diefer einen Stelle, ber Mahtstelle der Benerationen, der Fortpflangung und des Gintritts ins Leben ber nachften Rindergeneration wirtfam fein. Das beifit gablenmäßig wirtfam, daß wir ben brauchbaren, wertvollen, auffteigenden Zeil des Wolfes möglichft fart fortgepflangt feben wollen gegenüber bem anderen, ber weniger erwunicht, ja vielleicht fogar ichablich ift, bag er überhaupt abgeschnitten werden muß, fo bag er etwa unter das Gefet gur Werhütung erbfranten Nadmuchfes fällt ober fonft bergleichen.

Es ift gang gleichgültig, ob wir die Sterilifierungsgesete erlaffen oder ob wir eine Befoldungs. reform propagieren oder einführen, die Rinderlofe ffarter besteuert und Rinderreiche ffeuerlich bevorjugt, ob mir Arier- oder Dichtarierparagraphen oder fonft etwas in jedem einzelnen diefer galle einführen ober alle anderen Möglichkeiten, die von der Wiffenichaft gefunden und vorgeichlagen werden. Es ift am Ende derfelbe Puntt, an bem fie wirfen: Die Fortpflanzung bes gefunden, wertvollen Zeiles. Buruds dämmung der Fortpflanzung der nicht erwünschten Fremdraffigen ober unterwertigen Zeile. Das ift tatfachlich bas I und D ber gangen praftischen Raffenpolitit überhaupt, und alles, an jeder eingelnen Stelle, ob es eine Manbfiedlung irgendwo ift ober diefes ober jenes barftellt, läuft im Grunde auf diefen Puntt binaus.

#### Lebenswille als Lebensfrage

Damit ift aber mit einem Schlage eine andere Überlegung zu prüfen. Das ift die: Ift der Staat, ift die Gemeinschaft, ift die Wirtschaft überhaupt imstande, ift dieser oder sener imstande, an dieser biologischen, d. h. lebensgeseklichen Stelle des Lebens des einzelnen Menschen und erst recht einer Familie wirtsam einzugreifen? Rann der einzelne an diesem Punkt, wo es sich darum handelt, die lebensspendende oder lebensverhütende Tätigkeit auszuüben, über-

haupt mit den Dagnahmen des Staates oder all den anderen, die die Wiffenfchaft vorschlägt, eingreifen und das erreichen, was möglich ift? Die Untwort ift flar: Dein, das fann der Staat nicht! Er fann es nicht auf der positiven Geite. Er fann es bloß ausichließlich auf ber negativen, indem er bier abidneidet an Erblinien und Blutftromen, mas unerwünscht ift, indem er fterilifiert ober afpliert, mas fterilifiert ober afpliert werben muß, ober indem er unter ichweren Drud fest, was aus einer Difch. lingsfamilie ftammt, und damit alfo ben 2Bunfch und den Entidlug jur Fortpflanzung an diefer Stelle unterbrüdt. Aber bas andere, auf bem allein unfere Butunft baffert, bas andere, mas mir erreichen wollen und mas - wenn biefe negativen Magnahmen taufendmal Erfolg haben - allein überhaupt eine Entwidlung jum Befferen und nach oben bin geben tann, nämlich die positive Geite bes Problems, fann der Staat, fann die Wirtschaft, fann ber Gelehrte, fann eine Organisation mit gar feinem ihrer medanifden Mittel erreichen.

Der gange gewaltige Mechanismus einer Gefetgebung raffenpolitifder Art fann immer und immer nichts weiter tun, ale die außeren organisatorischwirtschaftlichen Boraussekungen dafür ichaffen, baß der Wille jum Rinde in gefunden, bochwertigen und gufunftsträchtigen Ramilien feine Erfüllung findet. Der gange gewaltige Apparat aber unferer raffenpolitischen Gesettgebung ift in dem Augenblid finnlos und wertlos, wo diefer Wille jum Rind etwa felbft nicht mehr da ift. Das ift bann die lette und entscheibende Frage an die Mation, die über ihre Butunft ichlechthin entscheidet: Empfindet diese Dation gefund und urfprünglich, ift ber Zeil in ibr, auf dem die Zukunft des Wolkes ruht, fo erdnabe, jo lebensverbunden, daß er, den Inftinkten des gefunden Lebens folgend, in eine große und gludliche Butunft bineinbaut?

Welches Mittel haben wir aber in der hand, um die Beantworfung dieser Frage in günftigem Sinne zu beeinflussen? Kein anderes Mittel als das, was wir vorbin mit dem Gesamtnamen "Erziehung" bezeichnet haben. Wir wollen es nennen: "seelischgeistige Beeinflussung der Nation".

Rein anderes Mittel führt uns im Grunde über die Lage, die unseren biologischen Tod herbeiführen könnte, als der Versuch, die verschütteten und vergrabenen lebensbejahenden Instinkte der Mation wiederzuerwecken und von all dem Schutt zu bestreien, den die Vergangenheit daraufschüttete.

#### Seelentod als Volksende

Wir können diese Antwort deshalb mit gutem Gewissen geben, weil uns die nüchterne wissenschaftliche Betrachtung gelehrt hat, daß ja die Ursachen
für alle die niedergehenden Erscheinungen nicht
irgendwie in körperlichen Erkrankungen an sich
liegen, sondern im Grunde in einer, man möchte
fast sagen seelischen Krankheit, in einem Verlieren
der Verbindung zwischen Mensch und Natur,
zwischen Mensch und Leben, zwischen dem Men-



Prof. Dr. Hans J. K. Günther ein Pionier der Raffenforschung Zeichnung für den RSB. von J. Straub

ichen und ben großen Gefeten des Geins, des Rosmos in sidy und außer fich. In der raffifch = erb= gesetlichen Loslojung des ein= gelnen und des Bolfes von ben großen Grund: lagen feines Geins und Berdens ift die Urfache auch unferes gang fonfres ten und materiellen rainichen Miederganges zu juchen.

Wir wiffen, wie in taufend Ginzelheiten fich bas

ausgewirkt hat, wie eine tunftlich erzeugte Stimmung, eine Propaganda größten Ausmaßes durch Jahrzehnte hindurch immerzu an diefer wunden Stelle der Mation und ihres Lebens gebohrt bat, wie man mit taufend Mitteln und Mänden alle die primitiven, gefunden Inftintte des lebendigen Meniden verächtlich machte und durch ben Dred 30g mit dem Ergebnis, daß allmählich der gefunde Zeil ber Mation fich feiner Gefundbeit und feiner Sauberfeit ju ichamen begann gegenüber bem anderen Zeil, der unbefummert war um folde primitiven und damit im Grunde urtumlichen, ja man tonnte fast fagen beiligen Inftintte und QBerts fegungen. Das war die Urfache für den Geburtenrudgang, der in der Zeit etwa der Jahrhunderts wende in rapidem Tempo immer gerade wieder die intellektuellen Rreife ber Mation betraf, um freilich in unferen Jahren bereits in die lette Arbeiterfamilie und die lette Bauernhutte auf dem flachen Lande hineinzudringen.

#### Geld und Gut

Einer der Gedanken, der schrecklichste und furchtbarste, unter dem die Welt die letzten vierzig Jahre
gelitten hat, ist der Glaube, daß das Schicksal der
Menschen und Wölker irgendwie an den Besit, an
die Wirtschaft gebunden sei, und daß daraus folgend
die Wölker ihre Zahl klein zu halten hätten. Denn
so rechnete man, je weniger Menschen im Bolke sich
un den Gesamtbesitz teilen, desto mehr kann der
einzelne davon in seine Geldtasche steden. Ober
im Nahmen des kleinen Kreises der Familie: Wenn
ich 10 000 MM. auf der Sparkasse habe und drei
Kinder sich darin teilen sollen, so bekommt sedes
bloß 3000 MM. Habe ich aber nur ein Kind, so
bekommt es die ganzen 10 000 MM. Also schaffe
ich dem Kinde eine glückliche und große Zukunft,

wenn ich es als einziges in die nachfte Generation bineinstelle.

Bir miffen, daß alle diefe Uberlegungen rein materieller Urt im Grunde immer wieder barauf binauslaufen, den Rechenftab enticheiden gu laffen. Ein durch Mathematik und Logik übermutig gewordener Berftand des Menschen greift ein in bas Befüge des natürlichen Ablaufs des Lebens. Das Ende, das wollen wir nicht vergeffen, ift dies gewefen: Die Generation, die uns als wenige nur in der Familie und im Wolfe in die Butunft bineinichidte, glaubte uns reich und glüdlich zu machen. Sie hat uns aber nichts anderem ausgesett als der Zatjache, daß wir am Ende unferes Lebens als ein tleines, idmach gewordenes Bolt mitten in der feindlichen Welt Europas den Enticheibungstampf 311 tampfen hatten. Statt Friede, Ruhe und Sicherheit, die Aussicht auf eine gang große und schwere Entideidung, die nach unferem Glauben allein durch Adolf Hitler noch zugunften unseres Wolkes ausgeben konnte und biologisch noch großer Unftrengung bedarf!

Diejenigen, die geglaubt haben: wenn ihr nur wenige feid, die in die nadifte Generation treten, fo werdet ihr reicher fein, weil ihr zu wenigen euch teilen konnt in den gangen Befit der Familie, der Sippe, des Stammes, des Volkes - fie haben fich geirrt! Gie haben nämlich vergeffen, daß in dem Augenblid, wo unfere Eltern aus der Arbeit ausicheiden und nun erhalten werden muffen aus dem, was in Pensionsfonds, in Invalidenversicherungen ufw. zusammenfließt, auf die schmal gewordene Unterschicht der Ration ein unerhörter Laftendruck fozialer Abgaben für die Erhaltung der arbeitsunfahigen alteren Generation gelegt wird. Alfo auch wieder ftatt einer wirtschaftlichen Erleichterung das Gegenteil. Eine ftarte Laft, die man uns aufgebürdet hat. Das alles muß überwunden werden.

#### Beift und Charafter

Nicht nur der materielle Befig ift es, der Bölter gugrunde richten fann, wenn er als Goge aufgerichtet wird, sondern genau so der geiftige Befig. Man hat einmal gesagt: Befig macht feige!

Mun haben wir in bitteren Dachfriegsjahren gelernt, daß auch der geiftige Befit feige machen fann. Was man bat, verliert man nicht gern. 2Benn man etwas bat - materiell ober geiftig -, das man im Laufe von vielen Jahren erwarb und von dem man einmal gebren will, dann fest man das nicht gern in Krifenzeiten aufs Gviel, fondern man gieht fich lieber in die Etappe gurud und butet den Befit, auch wenn er nur geistiger Matur ift. Das ift die Erscheinung gewesen, die das intellettuelle Burgertum, insbesondere den Afademifer, in den Rachtriegsjahren und in den grundfaglichen politischen Rampfen versagen ließ. Man hatte zwar nichts mehr, auf das man pochen fonnte, man hatte nichts mehr, an bas man fich balten fonnte in der Welt des Materiellen - die Ersparniffe waren langst weggesteuert ober in ber Inflation untergegangen. Aber man batte einen geiftigen Besith und sein Milieu, das man nicht erschüttern wollte und das stark genug war, um die Menschen vom Rampse weg in die Etappe zu drängen. Indem man Generation um Generation daran gewöhnte zu glauben: dieser erworbene geistige Besisssand, dieses Wissen sei Macht, erzog man Generationen zu Werten und Wertsetungen, die antibiologisch, das heißt lebensseindlich sind, weil sie nicht aus dem Leben, sondern einfach aus der nüchternen, theoretischen Erwägung des Gehirns stammten.

Es gibt viele berartige Gedanken, die zu zerschlagen sind. Der lette und furchtbarfte Gedanke,
ber ber Gleichheit der Menschen, der letten Endes
zum Bolschewismus geführt hat. Eine ganze Generation gewöhnte sich daran, genau und pedantisch
und spiesbürgerlich abzumessen: der hat so viele
Pflichten, also habe ich auch nicht mehr.

Das Ende ift gewesen, daß die verantwortungslos gewordenen deutschen Familien nur noch ein
oder zwei Rinder hatten und nach zwei Generationen
ausstarben. Auf der anderen Seite hatte aber der
Säufer oder Schwachstnnige sechs oder sieben idiotische Rinder. Alles das hat grundsähliche und tiefe
Zusammenhänge, und alles das rührt nicht irgendwo an ein äußerliches Teilgebiet unserer geistigen
Situation, sondern rührt unmittelbar an letzte und
grundsähliche Wurzeln überhaupt.

Damit ist raffenpolitische Erziehung unendlich viel mehr als eine Aufgabe für Fachleute, die irgendein Wissensgebiet in einer geschickten und gefälligen Form vorzutragen haben. Es ist ein unerhörter Weltanschauungskampf, vor dem wir stehen, in dem wir zerschlagen müssen, was in der liberalen Zeit, sa vielleicht sogar darüber hinaus in Jahrshunderten und Jahrtausenden bereits vorher an Falschem errichtet, gebaut und erklärt worden ist.

Wir haben ben Menschen von dieser ganzen fünstlichen und einseitigen Blidrichtung auf Wirtschaft,
auf Wissen, auf Wissenschaft usw. wegzuführen und
ihm wieder sene andere ursprüngliche Einstellung zu
geben, die im primitiven Menschen halb unberührter
Gebiete, auf dem Lande etwa, heute noch lebt und
genau so lebt im ursprünglichen Empfinden des
unverbildeten Kindes.

Das alles ift nötig, nicht um irgendeiner theoretisch-geistigen Firlesanzerei willen, sondern um dem
Menschen die Berbundenheit mit den großen Geseßen des Lebens, das Berständnis und das innere
Hineinwachsen in die primitiven, aber endgültigen
großen, weil das Leben selbst erhaltenden Empfindungen und Gefühle des lebendigen Menschen
wiederzugeben. Das alles ist nötig. Eine auf die
neu entdeckten Lebensgesetze von Rasse, Blut und
Boben ausgerichtete Lebenshaltung ist aber nicht
allein eine Angelegenheit des Stubengelehrten, nicht
eine Sache, die man nur auf dem Katheder vorträgt, über die man nur in einem Buche schreibt,
über die man nur im Rundfunk spricht, über die
man nur Gesetze macht — sondern es ist eine An-

gelegenheit, die uns alle und jeden einzelnen Eag für Zag und Stunde für Stunde unferes gangen Lebens angeht. Denn auf biefe Frage, ob es gelingt, dem Bolte, uns allen und auch allen anderen draußen einen neuen Lebensinhalt zu geben, fieht am Ende die Zukunft vor uns und unferen Rindern. Gelingt es nicht, aus ben Erkenntniffen und aus den Möglichkeiten, die die Gesetgebung schafft, ben Willen jum Leben und feine Berwirklichung in ein Beichlecht gefunder, leiftungsfähiger, zahlenmäßig ftarter Rindergenerationen zu bringen, bann ift ja nicht nur für unfere Machkommen eine unendlich drudende Zukunftsausficht da, sondern dann ift das andere, viel Drudendere und viel Furchtbarere gegeben: Alles das, was wir und ihr tatet bisher, alles das, was wir getan haben, um eine Zufunft gu ichaffen, alles bas, was wir vielleicht Jahre hindurch mit einem furchtbaren Geelentampf, bei dem nicht nur der Tod so oft schwer war, jondern ftündlich das Leben, das alles, was wir gefan und gestritten haben, mare bann umfonft gemefen, mare finnlos gewesen, jo finnlos wie die Opfer der Millionen Zoten im Rriege, fo finnlos aber auch, wie die gange beutsche Geschichte mit Blut und Eranen burch zwei Jahrtaufende gewesen mare. Das alles endet in ichredlichem Brren, finnlosem Untergang; in 100 ober 120 Jahren ift am Ende nichts davon übrig als das, was übrig ift von den versunkenen Perfern, Indern und anderen: Eine duntle Mar in fpateren frembblütigen Beiten. Immer hat es auch ba Menichen gegeben, Die glaubten, nicht nach bem perfonlichen Zeil zu fragen. Gie find tapfer gemefen, baben Befundheit und Leib und Leben geopfert. Um Ende ift alles zwedlos gewesen, und fie find versunten im duntlen Schoft ber Beidichte, weil fie es nicht fertigbefamen, in ber großen Stunde weltanschaulicher Entscheidung ju erkennen, daß jest der Ginfag auf diefem Gebiet, daß jeht der erbarmungslofe Wille jur Erneuerung erforderlich mar, um all den anderen Ginfag innerlich ju rechtfertigen und jur Bollendung gu führen.

Das ift die Aussicht, vor der wir beute fteben, das ift die Aufgabe raffenpolitischer Erziehung, das ift ihre Bedeutung innerhalb des Gejamtproblems der Erhaltung unseres Wolfstums. Unfere Politit beute brebt fich nicht um ein Gebief an ber Peripherie, fie breht fich um ben Mittelpunkt felbit. Gie brebt fich barum, baß ber Menich erneuert werden muß in fich felbft, daß wir irgendwo wieder etwas fpuren von den großen Rraften und Befegen bes lebenbigen Lebens, bem auch wir unterworfen find. Es ift nicht mahr, daß bas Wolker- und Menschenleben losgeloft ift von allem in uns und um uns, fondern mahr ift, daß wir allefamt fleine Zeilchen im großen Strom des Werdens und Biebervergebens find, bem wir nur gerecht werben und ftandhalten und in dem wir nur unferen Sinn und unfere Aufgabe erfüllen, wenn wir biefes große Befes bes Bergebens und Bieberneuwerbens auch an uns, in uns felbft erfüllen.

Das ift bie Mufgabe raffenpolitifder Erziehung.

"

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f4/0015

Dir den Lebenstampf des deutschen Boltes ist nicht nur unsere eigene Geburtenstärke von hervorragender Bedeutung, sondern auch die unserer Nachbarn. Sier ergibt sich ein recht unterschiedliches Bild.

Während unsere Geburtenzisser nach dem Jahre 1933 auf 19 von 1000 stieg, hat England im Jahre 1937 eine Geburtenzisser von 14,9 auf 1000 zu verzeichnen. Unter der Voraussehung, daß England seine Geburtenzisser von 1933 hält, wird es im Jahre 1943 ein Maximum von 40,8 Millionen Einwohnern erreichen, bis zum Jahre 1975 aber auf 36 Millionen zurückgehen.

In Frantreich übersteigt heute bereits die Sterbeziffer die Geburtenziffer, so daß bei Fortbauer dieser Entwicklung in den kommenden 50 Jahren mit einem Rückgang der französischen Boltszahl auf 29 oder sogar 24 Millionen Menschen gerechnet werden kann.

Italien hat heute mit einer Bevölkerung von 42 Millionen Menschen eine Geburtenziffer von 22 auf 1000, d. h. eine Geburtenziffer, die ausreicht, um den Bolksbestand zu erhalten. In Spanien liegt die Geburtenziffer trot des Bürgerkrieges ebenfalls noch erheblich über 22 auf 1000.

Sobe Geburtenüberichuffe haben die flamifden Bolter zu verzeichnen, mahrend bei



## DR. THEODOR ARZT iologicind Weltanschauung

Wenn man früher ein Wolf ftudieren wollte, fo beschäftigte man fid mit bem, was es an Leiftungen in der Baukunft und in der Literatur hervorgebracht hatte. Man untersuchte ferner seinen geschichtlichen Werbegang und ordnete auf Grund vergleichender Sprachforidung das Bolt in biefe ober jene Bolter. familie ein. In ber Reftstellung feiner erftrebten und erreichten Leiftung glaubte man einen Dagiftab gefunden zu haben, der gleichzeitig das Berftandnis für die Geschichte bes Bolfes erfchließen follte. 2Bas man dabei aber völlig vergaß, war die Tatfache, daß ein Bolf etwas Lebendes ift und daber gang in feinen fulturellen Leiftungen und in feiner geschichtlichen Entwidlung nur verftanden werden fann, wenn man außer feinen Leiftungen in Geschichte, Runft und Literatur auch feinen biologischen Buftand und beffen etwaige Beranderungen im Laufe der Zeit tennt. Unter dem biologischen Bustand eines Bolkes verstehen wir feine raffifche Bufammenfegung und die innere Bereitschaft feiner Meniden, burch genügende Machtommenichaft die Erhaltung des Bolfes ju fichern, die Bermehrung Minderwertiger ju unterbinden und das Eindringen fremdraffifder Elemente zu verhindern. Wir find deshalb heute auch nicht mehr zufrieden wie früher, wenn man ein einschneidendes geschichtliches Ereignis - einen Krieg oder eine verluftreiche Schlacht - ale Urfache für den Untergang eines Wolfes anführt. Denn beute bat fich die Erfenntnis durchgefest, daß ein Rrieg nur bann ein Bolt vernichtet bat, wenn in ibm ichwerwiegende Beränderungen feines biologischen Buftandes vor. ausgegangen maren, die in Birflichfeit die Urjache bes Unterganges maren. Das beutiche Bolf bat Beiten durchgemacht, die auf Grund der Unfichten fruberer Geidichtsforider unbedingt fein Ende batten berbeiführen muffen. Das beutiche Bolk hatte nach diefer Meinung fogar icon mehrere Male jugrunde geben muffen. Im Dreißigjährigen Rrieg ichmoly es nach vorfichtigen Schäkungen von etwa 18 Millionen Meniden auf ungefähr 6 Millionen gusammen, und bie Diederlage vom Jahre 1806/07 bedeutete mieder einen furchtbaren Schlag, von dem fich das deutsche Bolt ebenso erholte wie nach dem Weitfälischen Frieden vom Jahre 1648. In der Gegenwart batten unter dem Ginfluß der Bernichtungstheorie des Rrieges unfere Gegner feft damit gerechnet, daß Deutschland fich nie vom Berfailler Diftat und feinen Folgen erholen murde. Daß es fich tatfächlich in einer nie für möglich gehaltenen Beife erholte, beweift aber andererfeits auch wieder noch lange nicht, daß ber biologische Buftand unferes Boltes gefund und einwandfrei ift.

Um daber die Frage ju lofen, welche Dinge ben

Untergang eines Bolles nad fid gieben, muffen wir die möglichen Beränderungen feines biologischen Bustandes untersuchen, um barauf fußend entsprechende Gegenmagnahmen in unferem Bolfe gu ergreifen. Die Biologie ift in ber Lage ju zeigen, baß biefe Beränderungen allein durch Dichtbeachtung ober durch bewußte, oft fogar stoll als "Errungenschaft" gepriesene Umgehung der Maturgesetze bervorgerufen Diefe Beränderungen find alfo nichts 3mangsläufiges wie die, die beim Einzelmenichen jum Altern und jum Tode führen, fondern tonnen - wenn es nicht ju fpat ift - wieder rudgangig gemacht werden. Bir find bem Bubrer gu unend. lichem Dant vervilichtet, bag er im letten Mugenblid bem beutiden Bolt die Mugen vor bem Mb. grund öffnete, in den es gu fturgen drobte. Denn die Beranderungen in unferem Bolfstorper find nach unferer beutigen Unficht ichon fo ichwer, daß auch beute nach feche Jahren nationalfogialiftischer Begenmagnahmen der Beftand unferes Bolfes noch immer in Frage fteht. 2Bas für jeden vernünftigen Polititer bisber als oberftes Bejeg für feine Staatsführung galt, alles für die Erhaltung bes Bolfes und feines Lebensraumes gu tun, muß beute vom einfachiten Bolfsgenoffen in feiner gangen Lebensführung verlangt werden, wie bas in den "Schulungsbriefen" der letten Monate flargemacht murde. Aber nur dann wird das Biel der Erhaltung unferes Boltes erreicht werden, wenn dies Biel nicht nur aufgestellt, fondern zu dem meltanichaulichen Grund. fat eines jeden mird.

Das erfte Gefet, beffen Diffachtung am Untergang vieler Bolter ichuld gewesen ift, ift bas

#### Gefen ber Bererbung.

Die Biologie hat gezeigt, daß ihm der gange Menich, Leib und Geele, als untrennbare Einheit unterliegt. Mus feelischen Rraften find die Rulturen der Boller geschaffen worden, und die Berichiedenheiten ber Rulturen der einzelnen Bolfer und die Ginbeitlichfeit der Rultur eines Bolfes mabrend feiner gangen Geschichte beweisen bie Unterschiede ber geiftigen Rrafte bei den einzelnen Böltern wie aber auch die Bleichbeit diefer Rrafte in ein und demfelben Bolt. Wir führen diefe Unterichiede ber Rulturen auf die Unterichiede in den Raffen gurud, die die einzelnen Bolter gufammenfegen. Das Gleichbleiben ber Rultur in einem Bolf ift alfo bie Folge gleichbleibender raffifder Bufammenfegung. Daggebend für die Rulturen ber Bolter find fo nicht die Orte, an benen biefe Bolter leben, fondern bie Raffen, aus benen fie bestehen, und unter diefen wiederum die Raffe, die dem betreffenden Bolf burch ibre Eigenart ober burch ihren besonbers großen Unteil

fein Geprage gegeben bat. Es gibt wohl fein einbrudsvolleres Beifpiel fur biefe Erfenntnis als eine Gegenüberftellung des Deutschtums und bes Judentums; vor allem besmegen, weil wir auf Grund fahrhundertealter Befanntichaft mit bem Juden und mit ber Bibel als feiner in weitefte Borgeit gurudreichenden Gelbftdarftellung feinem fremden Bolfstum fo verfraut find wie mit bem Judentum. Bom Anfang feiner Gefdichte an ift ber Jude bis beute ein Menich mit den vertommenften Eigenschaften gemefen; er gablt Berbreder wie Lot, ber mit feinen Tochtern Blutschande treibt, zu den "Auserwählten" (1. Mof. 19, 30 bis 36) oder läßt feinen Propheten Sofea empfehlen: "Mimm bir ein hurenweib und erzeug bir hurenfinder!" (Sof. 1, 2.) Bon ben Erzvätern an, die ihre Frauen verfuppelten, bis zu Barmat, Stlaret und Tannengapf läuft eine große Linte bes Berbrechertums. Unfabig zu fittlichem, im Gewiffen verantertem Denten ichafft fich ber Jude einen Zalmud, in dem er fich die fürchterlichften Berhaltungsmaßregeln für alle nur irgendwie im Leben moglichen Borfalle gibt. Unfahig gur fünftlerifden Leiftung, werden vom Juden phonizische Baumeifter und Bauleute berbeigerufen, um ben Tempel in Jerufalem - ben gentralen Rultbau! - gu errichten (2. Chron., 2), und aus derfelben Unfahigkeit heraus ließ ber Jude in der neueren Zeit etwas entstehen, das er dem deutschen Bolf als Runft aufgedrängt hat und das heute jeder Bolksgenoffe in den Schredenskammern ber Mufeen als entartete Runft "bewundern" fann. Den Deutschen finden wir bagegen von Urzeit an mit bochftem fittlichem Denken begabt. Zacitus (etwa von 55 bis 117 n. 3tr.) berichtet von den Germanen, daß bei ihnen "gute Gitten mehr gelten als anderswo gute Gefete" (Germania, Rap. 19), und Cafar fdreibt im 6. Buch feines "Gallifden Krieges" von den Germanen: "Bor dem 20. Lebensjahr (bem Beirats. alter) Umgang mit einem Beibe gehabt gu haben, gebort zu den ichimpflichften Berbrechen; und boch berricht in diesen Dingen feine Beimlichkeit, da fie (Jüngling und Jungfrau) gemeinfam in den Flüffen baden." Es blieb alfo bem Miffionar vorbehalten, unferen Borfahren mit der Ergablung vom Gundenfall auf den Lippen ju zeigen, daß der unbekleidete Rorper etwas Gundhaftes fei, oder daß man die natürlichen Funktionen des Körpers - orientalischer Phantafie entiprediend - auch migbrauchen fonne. In der Mengeit hat ichlieflich Rant mit feinem fategorifden Imperativ dem beutschen fittlichen Wollen bodiften Ausbrud verliehen. Geit Jahrtausenden ift auch der Deutsche zu bochften fulturellen Leiftungen fahig, die fein "Licht aus dem Orient" gur Erleuchtung brauchen. Die Funde aus der deutschen Worgeschichtszeit, die unsere Beimaterde tagtäglich bergibt, zeigen uns bie überragende fulturelle und fünftlerifche Leiftungsfähigfeit unferer Worfahren, und die beutschen Dome bes Mittelalters erregen noch immer unfere Bewunderung und Begeifterung, weil fie aus feelischen Rraften geschaffen murben,

die auch beute noch in uns schwingen. Stellt ichließlich die Arbeit für den Juden einen Fluch dar, und hat der Jude immer vom Schweiße anderer gelebt, jo war die Urbeit für den Deutschen eine aus der Notwendigkeit geborene und der Erhaltung feines Lebens und der Gemeinschaft Dienende fittliche Pflicht.

Wenn wir fo im Deutschtum einerseits und im Judentum andererseits flar gefrennt und ohne jede Werschmelzung die großen Linien fich ftets gleichbleibender haltung und ftets gleichbleibender Geelenfrafte durch die Jahrtaufende bindurch ziehen feben, wird uns eine gewaltige Ericheinung bewußt, die bier gerade im Beiftig-Seelischen den Menschen beherricht: Die Macht der Vererbung. Uber Jahrtaufende binweg reichen sich die Generationen in einem Bolf die Sand; mogen auch hundert Geschlechter dazwischen liegen, die Menschen in einem Wolf find fich ftets in ihrem forperlichen Bild und in ihrer darakterlichen Haltung durch ben Erbstrom gleichgeblieben, der die Generationen miteinander verbindet.

Es wird also der Mensch als Einheit von Körper, Beift und Geele vererbt, und wenn man die Rultur eines Boltes als Ausbrud feiner Geelenfrafte auffaßt, ftellen Raffe und Rultur diefelbe Einheit auf einer höheren Ebene bar.

Die politischen Folgerungen aus diesen Erkenntniffen find einfach: ba außer ben Raufchgiften bie einzige Möglichkeit der Beranderung bes Erbftroms und badurch des biologischen Buftandes die Raffenmischung ift, muffen wir die raffische Bufammenfegung unferes Bolfes vor Anderungen bemahren. Unfer Raffengedanke erschöpft fich nicht in der Lofung der Judenfrage, sondern ift positiv auf die Befferung unferes biologischen Buffandes burch die Mehrung besonders hochwertiger Menschen ausgerichtet. Die Erhaltung der Raffe als notwendige Worbedingung für die Erhaltung der Rultur fann taum beffer verftanden werden als aus dem Beifpiel bes griechischen Boltes. Die in Griechenland herrichende Sochfultur bes 5. Jahrhunderts v. Btr. war durch bas Wirten nordraffiger Stamme ge-Schaffen worden. 2116 die Mitglieder diefer Raffe durch Kriege praftisch ausgerottet maren ober ihre Blutfirome burd Mifdjung allmählich versiderten, da wurde die griechische Kultur durch die Zeit des Bellenismus abgeloft, dem berühmteften Beifpiel einer rein zivilisatorischen Epoche in ber antiten Welt. Die Menschen, die fich in dieser Zeit Brieden nannten, maren anderer Raffe als bie Shöpfer der griechischen Rultur und fonnten beshalb das alte Ubertommene nur pflegen, nicht aber mehr, wie es das Kennzeichen einer jeden Rultur ift, weiterentwickeln. Und als burch immer weitere Difdungen ber nordifche Blutanteil im griechifden Bolf noch ftarter verdunnt murde, ba ließ fich felbft die Zwilisation als folde nicht mehr halten, weil die Einwohner Griechenlands jest überhaupt fein inneres Berhaltnis mehr



Welpe unter Farbigen

9djähung: VIIIA VIIIA 30 - 35 u. mehr Geberten auf 1000 Einwohner treffen:

unter 20 20 - 25 25 - 50 30 - 35 35 u. mehr Geburten

"Eine, und zwar die tieffte, Urfache des Riederganges Europas in den letten Jahrzehnten liegt in feiner fintenden Lebenskraft. Sie drudt fich am deutlichsten im Rudgang der Beburtenzahl aus.

Im gangen gefehen befchrantt fich die Geburtenmudigfeit vorerft in ihrer icharfften form auf die weißen Bebiete, und zwar auf den germanischen Teil Europas, auf weite Gebiete Nordamerikas, auf Auftralien und die Zentren weißer Bivilisation in Gudamerita. Der Reft der zivilifierten weißen Bebiete hat eine Beburtengiffer zwifchen 20 und 25, fo der romanische Westen und Guden Europas, der landliche Mittelwesten und der vernegerte Gudoften von USA. Die geburtenftarten Bebiete der Welt find fast durchweg die Bebiete der farbigen bolfer.

Aber 35 Beburten - die Schwarzen Gebiete der Karte - gahlen die Indioftaaten und Negerinfeln Mittelamerikas und der machtige ruffische Blod von Weißrußland bis ans Gelbe Meer. In vieredigen Kaftchen ift in Afrika und auf den

malaifden Infeln die Geburtlichkeit der Weißen noch befonders eingezeichnet.

In Afrita fteht die weiße gruchtbarfeit jeweils weit unter der Besamtfruchtbarfeit, allo noch tiefer unter der farbigen. Bei der Bolkegahlung von 1921 gahlte man in der Gudafrifanifchen Union auf 1000 Weiße nur mehr 25,7 Rinder unter 1 Jahr, mahrend auf 1000 anfaffige Affaten und Mildlinge 30 und auf 1000 Neger gar 50,6 tamen, alfo doppelt loviel. Das Problem des Geburtenruckganges ift fomit weit über das europaifche Problem hinaus ein Problem aller weißen Dolfer . . . " farte und Text aus Dr. Richard forherr "Dolf und Raum", Universitäts-Druderei g. Sturb, Burgburg 1936

jur griechischen Sochfultur hatten. Gie fprachen wohl noch griechisch und wohnten noch in demselben Land, das einft eine bobe Rultur fein eigen genannt hatte. Aber gu ihnen bin floß fein Erbftrom von den fulturichöpferischen Griechen ber Beit um 500 v. 3tr. Rulturen geben unabwendbar mit ihren Schöpfern jugrunde.

Die Ertenntnis des fich ftets gleichbleibenden Erbstromes und feiner volfischen Bedeutung wird vertieft durch die Ergebniffe der Erbbiologie. Gie bat gelehrt, daß feine Umwelt die Erbmaffe gu andern vermag, weder im Berfuch bei Eier und Dflange, noch etwa beim Menichen. Gie hat es uns verftandlich gemacht, bag ber Jude Jude geblieben ift, felbft wenn er burch 30 Generationen bindurch in Deutschland anfaffig gewesen fein follte. Die Erziehung vermag als Umweltwirkung an der Erbmaffe nichts zu andern, wohl aber foll und muß fie entfalten, wo etwas Wertvolles ftedt, und ju unterbruden fuchen, wo Schadliches fich bemertbar macht. Go ift Erziehung als planvoll gestaltete Umweltwirfung unbedingt notig, um ben Menfchen gur bodift möglichen Leiftung ju bringen; aber wir muffen und immer vor Mugen halten, daß fede Wirkung der Erziehung mit dem ins Grab finft, bei bem fie gur Geltung tam. Go muß febe Beneration

erneut Lefen, Rechnen und Schreiben erlernen, benn es gilt das Goethe. Wort: "Was du ererbt von beinen Batern haft, erwirb es, um es gu befigen."

Die Erkenntnis von dem ewigen, fich felbft gleichbleibenden Erbftrom der Wolfer ichließt aber auch die Berpflichtung fur uns ein, ihn unge. trübt so weiterfließen zu laffen, wie wir ibn erhalten haben. Wir feben es daber als einen Berftoß gegen eine naturgegebene Ginrichtung an, wenn wir einen fremden Erbftrom in unfer Wolf aufnehmen. Wir lehnen die Difdung ab, weil wir damit ewigen Maturgefeten mehr gu entiprechen glauben, als es die Lebre von ber Gleich. heit aller Meniden und der baraus fich ergebenden völligen Freizugigfeit in ber Bermifdung ber Raffen tut.

In engfter Berbindung mit bem Gefet ber Bererbung fieht als zweites ber wichtigften und bedeutungsvollsten Vlaturgefete das

#### Befen ber Muslefe.

Der große englische Maturforicher Charles Dar. win (1809 - 1882) bat gezeigt, bag aus bem Beftreben um Gelbfterhaltung des Einzelwefens und gur Giderung feiner Fortpflangung ein "Rampt ums Dafein" entfieht, in dem von jeder Genera-

tion eine Ungahl Individuen vernichtet werben. Darunter mag manches Bochwertige fein, immer aber, und das ift das Enticheidende, geht alles nicht irgendwie Bollwertige jugrunde. Dur das boch. wertige bleibt erhalten und fann feine Sochwertig. feit an feine Dadhtommenichaft meitergeben. Die Grhaltung des Dochwertigen und die Bernichtung des Minderwertigen im Rampf ums Dafein nennen wir "Auslese" Auslese ift also vornehmlich wirk. fam unter erblich verichiedenen Lebewefen. Die erbliche Verschiedenbeit tann dabei auf zwei verichiebenen Wegen entiteben: einmal fonnen die Erbanlagen für irgendeine Minderwertigfeit bei den Eltern vorhanden gewesen, aber nicht gur Aus. wirtung gefommen fein, weil fie von der Unlage fur normales Berhalten überdedt murden. In der Madhtommenichaft fonnen dann nach den Erb. gefeten von beiden Eltern ber die minderwertigen Erbanlagen gujammentreffen und dann die unterdurchichnittliche Leiftungsfähigfeit bei diefen Dach. tommen bedingen. Jede gefchlechtliche Fertpflanzung würfelt die beiden elterlichen Erbmaffen burcheinander; da fid die Ungehörigen einer Tier- ober Pflanzenart ftets durch die eine oder andere Erb. anlage unterscheiden, entstehen so verschiedene Rombinationen der Erbanlagen, die gunftiger oder ungünstiger find. Die geschlechtliche Fortpflanzung ift damit eine der hauptvoraussenungen für die Ermöglichung einer Buchtung burch die "natürliche" Ausleje im Rampf ums Dafein wie fur die Buch. tung neuer Raffen durch die "funftliche" Austese des Meniden. Die zweite Möglichkeit für die Ent. ftehung erblicher Unterschiede feben wir in Borgangen, die, in ihrer Urfache noch ungeffart, ju einer Anderung einer Erbanlage führen und Erb. anderungen genannt werden. Unter den erblich verichtedenen Lebewesen einer Urt lieft nun der Rampf ums Dafein immer bas Befte aus und vernichtet das Schlechte. Deshalb lagt man auch, das Boch. wertige babe im Rampf ums Dafein gegenüber dem Durchichnittlichen einen "positiven", bas Minderwertige bagegen einen "negativen" Auslesemert. Durch Erbanderungen find g. B. unfere hunderaffen entitanden. Dur febr menige batten, in ber Datur entftanden, positiven Auslesewert gehabt, die meiften murden nur durch die forgfame Pflege des Meniden vor der unerbittlichen Mus. merge durch den Rampf ums Dafein bemabrt.

Wir haben beute Grund zu der Annahme, daß besonders scharfe Bedingungen des Rampfes ums Dasein zur Entstehung des Menschen geführt haben. Diese scharfen Bedingungen entstanden zu Beginn der Eiszeit in Mitteleuropa, als sich das milde Klima der Tertiärzeit, die der Eiszeit vorausging, allmählich verschlechterte. Der Mensch ist also, worauf auch manche Knochenfunde aus dieser Zeit hinweisen, nicht in einem orientalischen Paradies entstanden, sondern in unserer heimat, bat dann aber bald von dem größten Teil der Erde Besit ergriffen. Unter den Borsahren des Menschen be-

saßen die mit besonderen geistigen Fähigkeiten ausgerüfteten Lebewesen positiven Auslesewert, wenn
sie diese Fähigkeiten dazu benutten, Borsorge für
die schlechte Jahreszeit durch rechtzeitiges Sammeln
und geeignetes Aufbewahren von Nahrungsmitteln
zu treffen, größere Tiere durch Zusammenarbeit und
eigens dazu erfundene Fangweisen zu erlegen, sich Wertzeuge zu schaffen und den Gebrauch und die
Beherrschung des Feuers zu erlernen. Auch nach
der Eiszeit waren die außeren Lebensbedingungen
bei uns in Deutschland nie glänzend. So entstand
im nördlichen Mitteleuropa die nordische Rasse als
Auslesegruppe mit besonders hohen geistigen Fähigkeifen und besonderer charafterlicher Haltung.

Co vertieft beute die Biologie das Berffandnis für die Ideale und die charafterliche haltung ber Meniden nordischer Raffe als das Ergebnis ber Musteje unter barten Bedingungen. Dieje eifernen Motwendigkeiten machten die Bereitschaft gum Rampf und den Ginfat des einzelnen für feine Gemeinichaft gur höchften Pflicht. Dur die blieben in dem von der Umwelt gestellten Rampf ums Dafein Sieger, die einen positiven Auslesewert in einem gefunden Rorper und in den geiftigen und charafter. lichen Boraussegungen für den besonders barten Rampf ums Dafein aufwiesen. Bie diefer vom einzelnen nur in dem Rudhalt an feine Gippe und feine Gemeinichaft erfolgreich beitanben merden fonnte, fo feben mir beute, daß die gur Sicherung unferes Boltes und feines Lebensraumes notwendigen gewaltigen Leiftungen - etwa im Bierjahresplan - nur in der Gemeinschaft unferes Wolfes unter Ginfat famtlicher Rrafte vollzogen werden fonnen. Das Paradies ift deshalb auch nie das wirkliche Lebensziel des nordischen Menichen gemefen, fo febr man ibm bas auch einzureden verfuchte, und die Arbeit ift fur ihn fein gluch wie für den füdisch-orientalischen Beift, fondern fie murde ibm jum Gegen

Bobl in feinem Fall find die Außerfraftjegung eines Maturgejenes und ihre Folgen fo eindrucks. voll als bei dem Gefen der Auslese. Borbedingung für die Erhaltung der Urt eines Lebemefens im Rampf ums Dafein ift eine genugende Fortpflangung, da fonft die Auslese ju einer ichlieflichen Ausrottung der betreffenden Urt führen mußte, wie es bei ben vielen ausgestorbenen Lebemefen der Fall gemefen ift. Die Fortpflanzung ift meifi fo groß, daß fie ohne Musmerge in furger Zeit gu einer Ubervolferung des Lebensraumes der betreffenden Urt führen mußte. Ein einziges Rarpfenweibchen legt jum Beispiel einige bunderttaufend Gier, von denen nur ein fleiner hundertfas wieder ju geschlechtsreifen Tieren wird. Wie die Auslese wirft, das fei einmal an einem angenommenen Beisviel flargemacht.

Dur der Menich bat in der Buchtung feiner haustiere durch feine forgiame Pflege minder. wertigem Erbgut, vorwiegend durch Erbanderung entstanden, die Möglichkeit jur Fortpflanzung

verliehen: Rropftauben, hunderaffen wie dem Mops ober dem Definefen, Pflangen mit gefüllten Bluten ufm. Was hier eine letten Endes dem Menichen ungefährliche Laune bei Tier und Pflange erzielte, das hat eine vergangene Humanitats. dufelei beim Meniden felbit erreicht, indem fie in den fehr mahricheinlich als Erbanderungen entftandenen Erbfrantbeiten eine willtommene Gelegenheit gur Bemabrung der driftlichen Radiften. liebe erblicte und vielen sogenannten "barmlosen" und deshalb in der Freiheit verbliebenen Erbfranken gur Cheichließung riet, ja fogar dieje Chen finangiell ermöglichte. Go vermehrten fich benn diefe Erb. franten - bemmungslos und außerstande, ibre Triebe ju jugeln und Ginficht in ihre eigene und ihrer Kinder Minderwertigfeit zu nehmen - in den legten 70 Jahren etwa neunmal fo ftark als die Gefunden. Der biologifche Buftand unferes Bolles wurde dadurch auf das bedenklichfte geschädigt, dabet darf man nicht außer acht laffen, daß die tuchtigen "ausgelefenen" Elemente in unferem Belf durch Ginftellung auf das Gin. und Zweitinder. inftem ein gerüttelt Dag von Schuld an biefer Fehlentwidlung haben, weil fie ben Ginn ber natürlichen Auslese - Sicherung ber Fortpflangung bes hodmertigen - bei fich nicht jur Geltung bringen wollten und ihn damit ins Gegenteil verfehrten. Unfere Gefengebung - vor allem das Gefet gur Berbutung erbfranten Dad. wuchfes - versucht erfolgreich die anfleigende Blut der Erbfranten einzudämmen, aber die positive Geite des Ginnes der Auslese, die überdurchschnitt. liche Fortpflanzung der bochwertigen Elemente, fann burd gefengeberifde Magnahmen nur jum fleinen Zeil, vorwiegend aber nur durch die Erziehung zu einer verantwortungsbewußten haltung dem Wolfsgangen gegenüber burchgefett merden.

Unfere Weltanichauung bejaht den Auslejegedanten ale einen naturgegebenen Grundfat und die Motwendigkeit feiner Anwendung im gefamten menichlichen Leben; fie vermeibet aber ben Rebler vergangener Zeiten, indem fie dem Menfchen die Berantwortung bei der Gattenwahl aus feiner Bugehörigkeit gu ber Auslese vor Augen ftellt und die Erzeugung von gefunden Rindern gur Pflicht macht. Wenn wir im Laufe ber nachften Jahrzehnte unfer Bolt zu einer Saltung erzogen haben, aus der beraus die Flucht vor der Erzeugung einer gahlenmäßig genügenden und gefunden, lebenstüchtigen Dachfommenichaft noch ichimpflicher gewertet wird als die Flucht vor bem Feinde, bann wird Deutschland in feinem Bestande nach innen gefichert fein, fo wie ber Rührer burch die Schaffung einer großen Wehrmacht und eines Balles aus Beton und Stahl unfer Land und Boll nach außen gesichert hat. Auf die Dauer wird aber auch die Wehrmacht ihre Aufgabe nur bewältigen tonnen, wenn jeder einzelne feine Pflicht jur Giderung ber Boltsjahl genau fo felbftverftandlich erfüllt wie feine Webrpflicht.

Bir muffen die Weltanichauung einer verfließen. den Zeit dafür verantwortlich machen, wenn unfer

Wolf beute binfichtlich feiner Nachkommenschaft in eine Lage gebracht murde, bie, wenn fie Dauerguftand wird, ju einer Bernichtung unferes Bolfes führen muß. 1933 murden etwa zwei Driftel von den Rindern geboren, die gur Beftanderhaltung unferes Bolfes notwen. wendig find. heute werden immerbin neun Zehntel geboren; aber ein Zehntel fehlt damit immer noch an dem Geburten. foll.

2Bas unferen germanifden Borfahren felbft. verffandlicher, unausgesprochener Beltanichauungs. grundfat mar, für die Erhaltung der Gippe durch genügende Zahl von Kindern zu forgen1), ift in der Beit, in der man fich von dem "beidnischen" Sippengedanten unter dem Ginflug der Rirde geloff batte, durch den Liberalismus jum Privatvergnugen, ja gur Dummbeit gestempelt worden. Wir fleben zu dieser haltung im icharfften Gegenfaß.

#### Das Maturgefet ber Fortpflanzung,

nach dem fich jedes Lebewefen in der Matur in dem bochften, ihm möglichen Mage fortpflangt, ift nach den Gefegen der Bererbung und der Ausleje das britte, das in unferer nationalfogialiftifden Beltanschauung eine grundlegende Rolle fpielt. Wie ber Menich aus feiner alleinigen Ginficht in Die Fortpflanzungsvorgange bas einzige Lebewesen ift, das feine Fortpflanzung bewußt vollzieht, barum aber auch bewußt beschränten fann, fo ift er auch das einzige fittlich bentende Lebewesen, das in ber Fortpflanzung eine aus dem Maturgefen geborene fittliche Pflicht ju feben vermag. Bir leiten bamit eine große und beilige Pflicht aus dem Gefet ber Datur ab, das nicht von uns geschaffen wurde, und glauben, daß deshalb auch ein Gelübde ber Cheund damit Rinderlofigfeit nicht nur fein 3deal, fondern ichwere fittliche Schuld ift - von benen, die das Gelübde verlangen, wie von benen, die es ablegen.

Mur eine jahrhundertalte Erziehung hat es fertiggebracht, ben beutiden Meniden im Elternhaus in gartefter Jugend, in der Schule und in der Rirche im reiferen Alter von der natürlichen Bindung an die gamilie und Gippe ju lofen und ihn den alleinigen Ginn des Lebens in einer Borbereitung für die Zeit nach dem Tode feben ju laffen. Der Körper gilt diefer Unichauung als Rerter. Die natürlichen, durch das leben felbft gegebenen Bindungen der Gippe werden als Bindungen bes leiblichen Geins abgelehnt, und als einzige und bodifte gottliche Bindung mird die an bas ,,emige Leben" angesehen. Ja, die Berftorung aller natur. lichen Bindungen an Familie und Gippe wird fogar gur Boraussesung fur die mpftische Bindung an das Leben nach dem Tode.

Die Bindung an einen ewigen gottlichen Wert ift wohl das Rennzeichnende einer jeden Religion. Das Chriftentum fieht diefen Wert in der Bor-

17

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f4/0021

<sup>&#</sup>x27;) Tacitus berichtet in feiner im Jahre 98 erichienenen "Ger-mania"; "Die Zahl ber Rinder zu beschtänken oder eines der Reugeborenen zu toten, wird als Berbrechen betrachtet." (Rap. 19.)

## 10 Ceitsätze für die Gattenwahl

1. Gedente, daß du ein Deutscher bist!

2. Du jollit Geist und Seele rein erhalten!

3. Salte deinen Körper rein!

4. Du sollst, wenn du erbgesund bist, nicht ehelos bleiben!

5. Seirate nur aus Liebe!

6. Wähle als Deutscher nur einen Gatten gleichen oder artverwandten Blutes!

7. Bei der Wahl deines Gatten frage nach seinen Borsahren!

8. Gesundheit ist Boraussetzung auch für äußere Schönheit!

9. Suche dir für die Che nicht einen Gespielen, sondern einen Gefährten!

10. Du jollft dir möglichft viele Kinder wünschen!

Du bist jung und wünschest dir kind und the. Aber ich frage dich: bist du ein Mensch, der ein kind sich wünschen darf? Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der herr deiner Tugenden? Also frage ich dich. Oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die Notdurst? Oder Vereinsamung? Oder Unsriede mit dir?

Ich will, daß dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem kinde sehnen. Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner Befreiung. über dich sollst du hinausbauen. Aber erst mußt du mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele. Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! Dazu helse dir der Garten der Ehe.

Friedrich Niehfche, "Alfo fprach Jarathuftra"

Der völtischen Weltanschauung muß es im völtischen Staat endlich gelingen, jenes edlere Zeitalter herbeizuführen, in dem die Menschen ihre Sorge nicht mehr in der Söherzüchtung von Hunden, Pserden und Kathen erblicken, sondern im Emporheben des Menschen selbst, ein Zeitalter, in dem der eine ertennend schweigend verzichtet, der andere freudig opsert und gibt.

Adolf Sitler, "Mein Rampf", G. 449.

#### 10 Gebote für den Arbeitsmann

Auf Anordnung der Reichsleitung des Reichsarbeitsdienstes werden den Arbeitss männern in sämtlichen Lagern des RAD. zum Muttertag folgende 10 Sätze befannts gegeben:

- 1. Gebot: Zweierlei ist uns allen gemeinsam: Die Mutter und der Tod! Wir wollen Chrefurcht haben vor beiden und zwischen Mutter und Tod ein sauberes und tapseres Leben sühren.
- 2. Gebot: Du follst nicht nur am Muttertag beiner Mutter gedenken, sondern beine Mutter und alle beutschen Mütter achten und ehren, benn sie tragen Deutschland in die Zukunft.
- 3. Gebot: Du jollft beiner Mutter zu diesem Ehrenstag eine besondere Freude machen. Das hat nichts zu tun mit der Ausdringlichteit der Läden, die aus dem Muttertag ein Geschäft machen wollen.
- 4. Gebot: Schreibe deiner Mutter einen Brief, bamit fie fpurt, wie all die Liebe, die fie dir gab, wieder zurudstrahlt!
- 5. Gebot: Sieh um dich und überlege mit beinen Kameraden, wie ihr irgendwo einer Mutter, die Not leidet, helfen fonnt.
- 6. Gebot: Dente jedesmal, wenn du mit einem Mädchen zusammentommit, daß es einmal eine beutsche Mutter werden foll.
- 7. Gebot: Betrachte Frauen und Mädchen nicht geringschätig, sondern bedenke, daß jede Frau als Mutter ihr Leben einsett bei der Geburt ihres Kindes, daß sie ihr Leben für das kommende Deutschland wagt! Jede Mutterschaft ist stilles Heldentum!
- 8. Gebot: Dente bei allem, was du über Frauen und Madchen fprichft, ob du das auch vor deiner Mutter und beinen Schwestern jagen würdest.
- 9. Gebot: Es ist tein Zeichen von Männlichteit, wenn du dauernd Worte und Redewendungen gebrauchst, die Liebe und She in den Schmutziehen. Aus Liebe und der She wird die dentsche Zufunst gebaut, wollen wir sie mit Dred und Joten besudeln?
- 10. Gebot: Lag dich von keiner leichtfertigen Sinnlichkeit blenden, sondern denke daran, daß das Mädchen, das du einmal heiraten willst, auch Mutter deiner Kinder werden soll und ihre rassischen, körperlichen und seelischen Eigenschaften sich an Kinder und Kindeskinder vererben.

ftellung von einem ewigen Leben des einzelnen nach dem Tode. Wir aber wiffen, daß die Bindung an die Ewigfeit der Gippe und damit an die Ewigfeit des Bolfes durch Unveränderlichkeit des Erbftromes naturgegebene und damit vom Schöpfer felbit gewollte ewige Werte find. Wer fie ablehnt ober verachtet, ber begeht einen Werftoß gegen Gottes Willen. Gott hat uns die Zeugungefraft gegeben, bamit wir fie benugen und durch die Zeugung bas Leben erhalten. Für und rudt damit ber Gippengebanten in ben Mittelpunkt unferer Beltanichauung. Er gibt uns die fittlichen Werte, verpflichtet uns, für die Familie gu leben und damit für das gange Bolt. Die Biologie aber bat dem Gippengebanken Ewigkeitswert ju geben vermocht, indem fie den ewigen Erbstrom erkannte. Wir wollen von ben überfinnlichen Beilslehren einer uns immer unverständlich und wesensfremd gebliebenen morgenlandifden Phantafie wieder berabsteigen gu ben gottgewollten Gefegen der Matur. Wir lebnen es als Bermeffenheit ab, uns fpekulativen Gedanken über Dinge bingugeben, deren Erkenntnis uns verschloffen ift. Wir fordern ichlieflich auch als Nationalsozialiften bie beutsche Schule nicht nur in ihrem Lebrylan, sondern vielmehr in ihren Lehrern -, um bem beranwachsenden Geichlecht eine Bindung gu geben, die nicht von einem ewigen Leben bes einzelnen, fondern von einem ewigen Leben ber Sippe fpricht und die dadurch jum Garanten für ein ewiges Deutschland wird. Durch die spflematische Lösung von der Sippe durch die Rirche vermochte auch ihr Gebot der ehelichen Fruchtbarkeit nicht mehr zu wirken, weil es aus gang anderen Beweggrunden erlaffen war als etwa aus dem Sippengedanken. Die Rirche murde damit jum geiftigen Wegbereiter bes Liberalismus, ber das Einkindinstem aus seiner ichsüchtigen Gedankenwelt beraus proflamierte.

Während die Bindung an Sippe und Wolf den bodiften ethischen Wert in ber Erhaltung ber Gemeinschaft fieht, verpflichtet der Gedante bes "ewigen Lebens" den einzelnen gerade gur Lofung von der Gemeinschaft seiner Sippe und feines Wolfes, um dadurch ber "Gemeinschaft der Beiligen" teilhaftig zu werden. Werlangt bie Binbung an die Gippe das Denten im "Bir", fo fordert die Vorstellung von einem ewigen leben bas Denken im "Ich". Sogar ber aus bem Mitleibsgefühl geborene Raritasgedante lebt unter diefem Gefichts. puntt: man hilft und opfert, um burch eine berartige "Entfagung" felbft der gottlichen Gnade teilhaftig zu werden - wieviel ichlichter und badurch idealiftischer ift da unfer nationalfogialiftischer Wohlfahrtsgebanke, ber, auf der Bindung des einzelnen an unfer Bolt berubend, von jedem ein Opfer verlangt, bamit alle leben, beren Rampf um Gelbit. erhaltung nicht erfolgreich war!

Wir feben, daß die Biologie und ihre Ergebniffe wefentliche Grundlagen für unfere Weltanichauung barftellen. Die Gefete, die die Natur uns enthüllt,

haben nicht, wie eine vergangene Zeit glauben mochte, nur Gültigkeit für Pflanze und Tier, sondern auch für den Menschen. Der Mensch vermag sich wohl von dem einen oder dem anderen Maturgeset für eine bestimmte Zeit zu lösen — aber das hat immer die schlimmsten Folgen, sa sogar den Untergang vieler Wölker nach sich gezogen.

Die nationalfogialififche Weltanichauung bat als erfte Weltanichauung in der Geschichte den Ginbau der Maturgefete bewußt aus ihrer Kenninis und Wirtsamfeit beim Menschen vorgenommen. 2Bir fteben deshalb auch voller Bewunderung vor ben Befeten ber Matur, und fur uns gibt es nichts Größeres als etwa das ftetige Biederermachen der Matur im Frühjahr ober bas Werden eines Meniden unter bem Bergen feiner Mutter. Inbem wir davon überzeugt find, daß es feine Durchbrechung der Maturgefege gibt, leugnen wir nicht die Wirtfamteit und bamit die Birflichfeit Gottes, fonbern feben gerade die göttliche Schöpferkraft fich überall in der Matur offenbaren. Deshalb ift uns auch die Che nicht Gelbstzwed ober gar Burerei, fonbern durch die Erzeugung von Machtommenichaft alleinige Sinnerfüllung bes Lebens. Jede Weltanichauung bat der Untermauerung durch bestimmte, nicht gu beweisende Borftellungen, feftgelegt in beftimmten Glaubensfägen, bedurft. Alle diefe Lehrfage mußten und muffen notgedrungen eines Tages mit ben Ergebniffen der Maturerfenntnis in 2Bideriprud geraten, da fie eben Borftellungen entfprungen find und bementsprechend nicht mit ben Matur. gefeten in Einklang gu fteben brauchen. Jeder Berfuch, das Dogma durch Gewalt zu halten, blieb dann erfolglos. Menichliche Erfenntniffe haben gu aller Beit heller geleuchtet als die Scheiterhaufen der Rirde, die g. B. Meniden verbrannte, weil fie die neue, ihrem Dogma entgegenstehende Lehre des Kopernikus von der Sonne als dem Mittelpuntt, um den fich die Erde bewege, verfündeten.

Aber eine muß bier flar fein, baß biologifche Renntuiffe noch feine Erkenntnis bedeuten. In ihrem höchften und beiligften Ginn ift Weltanichauung Glauben. Es ift nur ein Unterschied, ob die Grundlagen bes Glaubens von ber Matur gegeben und bamit gottgewollt find ober erft aus menichlichem Denten beraus geichaffen wurden, weil fie jur Stutung ber Weltanichauung notig waren. Wie wir als Mationalsozialiften an bie Welfanichauung unieres Bubrers glauben und für fie das Lette hinzugeben bereit find, jo feben wir auch in ihr ben alleinigen Garanten für bie Emigfeit unferes beiligen Deutschen Reiches und fur Die Erfüllung unserer geschichtlichen Gendung: Die europaifchen, auf gleicher raffifcher Grundlage wie wir felbft beruhenden Bolfer vor bem Untergang burch bas Judentum gu bewahren, gleichgültig, ob es in ber Form eines "gemäßigten" Liberalismus, des Bolidewismus ober in einer anderen Geftalt ju ihnen fommt.

### Nationalsozialistische Erbpflege

Blutmaterialismus oder göttliches Naturgeset?

Die Maßnahmen des Nationalsozialismus zur Erhaltung und hebung der Erbgesundheit des deutsichen Bolkes geben den Gegnern unserer Sache immer wieder Anlaß, uns einer widergöttlichen, materialistischen Grundhaltung zu bezichtigen. Der Staat, so behauptet man, erniedrige mit seiner Einwirtung auf die Fortpflanzung den Menschen zum Zuchtvieh. Zudem falle er insbesondere mit seinen Bemühungen um die Ausschaltung Erbkranker dem Schöpfer in den Arm; denn das Leben, so wie es sei, erfülle den göttlichen Willen. Es sei Sünde, an ihm herumbessern zu wollen.

QBie ift es in QBabrbeit?

Überall, wo wir das Leben beobachten, ftoßen wir auf zwei Grunderscheinungen: daß erstens das einzelne Wesen sein Eigenleben wissentlich oder unwissentlich aufgibt um der Arterhaltung willen, und daß zweitens all das zugrunde geben muß, was nicht vollwertig zur Arterhaltung beitragen fann.

Das Bakterium spaltet sich; indem es so zwei neue Wesen seiner Urt hervorbringt, verzichtet es auf seine Individualität. Mütter aller Tierklassen opfern ohne Zaudern sich selbst für ihre Kinder. Der Flug der Zugvögel übers Meer, der Brunftstampf vieler Säuger schaltet Schwache und Untaugliche aus. Manche Tierklassen schreiten sogar zu ausgesprochenen Ausrottungshandlungen gegen einen schwächlichen Artgenossen.

Huch das Leben der Menschen verlief im Raturzustand nach diefen Gesetzen. Die Zivilisation milderte dann gwar die Graufamteit der Form, aber erft feit vergleichsweise furger Zeit ift wider alle Bernunft die ewige Ordnung von Grund auf gefort, ift unter ber Lofung ber Lebenserhaltung ein Wernichtungstampf gegen die Lebenstraft des Menidengeichlechts geführt worden. Um feinem individuellen Behagen leben zu tonnen, verhütete ber "liberale" Menich die Geburt von Rindern. Weil fein Geschlecht in der Folge auszusterben drobte, bing er an jedem trogdem nen entstandenen menichlichem Weien mit Inbrunft als an etwas unbedingt Erhaltenswertem. Er ließ Beiftesidmade gu Rlaffengemein. fleinen idaften vereinigt in Sonderschulen durch besonders tüchtige Lehrfräfte unterrichten, mahrend er zugleich hochbegabte und fraftige junge Meniden aus Gparsamteitsgründen zu 50 bis 60 in viel zu engen Schulftuben gufammenpferchte und ibnen nur eben bas Dotigfte an Ausbildung guteil werden ließ. Er brachte jene nicht Wollwertigen auch dann noch mit Lift und Tude in Lebrftellen unter, als infolge des wirtschaftlichen Bujammenbruchs fich für hochwertige feine mehr fanden, und jedes Berfagen ber fo Geforderten mar

ihm nur ein neuer Antrieb, die Geld- und Machtmittel des Staates, die dem wertvollen Teil des Bolfes vorenthalten wurden, einzuseßen. In der Zeit des allgemeinen Geburtenniederganges tat

er nichts, um dort, wo wertvolle Rinder noch in ausreichender Zahl geboren wurden, ihnen auf der Scholle, die ihre Wiege trug, Entfaltungsmöglichteiten zu ichaffen.

So entvölferte sich das Land, so verpöbelten die Städte, so wuchs der Ballast, den der einzelne Staatsbürger zu tragen hatte. hier wurde gegen die Natur, gegen alles, was göttlich ist, gefrevelt, und was der Nationalsozialismus nun in letter Stunde tat, als wir beinahe schon ein Bolf der Greise und Kranken wurden, das war keine Weltverbesserung, keine Menschenzucht aus materialistischer Gesinnung und keine "menschliche hybris", sondern nichts als die Wiederherstellung der Ordnung alles Lebens. Es steht schlimm um sene, die das nicht begreisen können, was doch den niederen Wesen der angeborene Instinkt seit Jahrhunderten sagt!

Der Kübrer war erft wenige Monate an der Macht, da nahm er das Wert der biologischen Aufwertung unferes Boltes in Angriff. Zweierlei Mittel ftanden ibm gur Berfugung: Die Forderung der hochwertigen und die hemmung der Unterwertigen. Es zeigt aufs schärfste feinen Aufbauwillen, daß feine erfte gefengeberifde Magnahme auf diefem Gebiet die Rorberung der hodmertigen bezwedte. Schon am 1. Juli 1933 wurde das Gefen jur Forderung der Cheidließungen erlaffen, das Cheftandsdarlebensgefes. Erbgefunden und unbescholtenen jungen Leuten wird gur Ermöglichung ber Beirat vom Reich ein Darleben bis zu 1000 RM. ginelos gegeben, bas in Raten ju 1 v. D. oder, wenn die Chefrau ebenfalls Lohnarbeit verrichtet, 3 v. S. monatlich jurudzuerstatten ift. Bei jeder Geburt eines Rindes in der Che wird dem Paar ein Biertel der Darlebensfumme geschenkt, und die Tilgung des übrigen fann auf Untrag für ein Jahr geftundet werden. Dier wird alfo dem besonders wertvollen jungen Boltsgenoffen eine besondere Bevorzugung durch den Staat guteil - fo will es das nationalfogialiftifche Leiftungspringip.

Dieser Grundsatt gilt aber nicht nur für die Wolfsgenoffen, deren besondere Förderung nur durch die hoffnung auf besondere Bewährung begründet ist; auch derer, die bereits ihren Anteil an der Erbaltung und am Aufbau unseres Bolfes erfüllt haben, hat der Nationalsozialismus sich angenommen. Die am 15. September 1935 erlassene Berordnung über "die Gewährung von Kinderbeihilfen an finderreiche Familien" sieht ausdrücklich vor: "Gegen die Familien dürfen feine schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken bestehen, die eine Körderung der

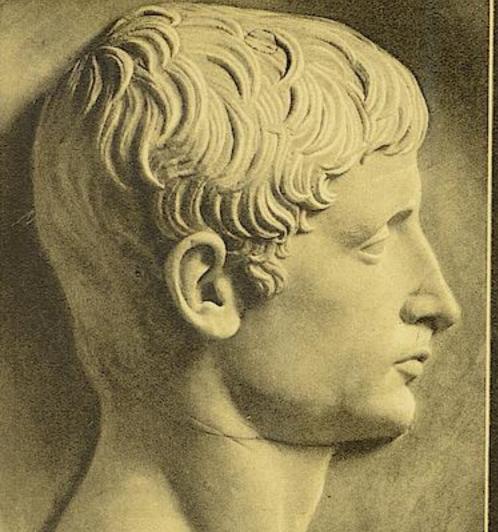

# Hasse als Wölkerschicksal

Griechen und Römer als Beispiel
Der Rampf der Patrizier umd Alebeser im alten Kom war nicht ein Ständetampf, sondern der Kampf eines in grauer Vorzeit über die Alpenpässe einzedrungenen nordischen Bauernvoltes mit der Urbevölkerung, vorderassatisch-mittelländischen Etrustern. Der Alebergang begann 445 v. Ir. durch die Echegenehmigung zwischen Aufriziern und Alebesern. Dies war eine ähnlich verdängnisvolle Mahnadme, wie die Segenehmigung zwischen Deutschen und Juden, von der Goethe "in leidenschaftlichen Zorn" die "Untergradung aller sittlichen Geschler, von der Goethe "in leidenschaftlichen Zorn" die "Untergradung aller sittlichen Geschler voraussgate. "Die rassische nichten Aliedergangs geworden" (Rosenberg, Mpthus S. 56). Einige zeitgenössische Der Gründer der von dem innmer weiter fortscheitenden Kassenschaftliche Bild links war noch nordsschaftlichen Zulischaftlichen Jaufes, Augustus, siede Bild links) war noch nordsichen Pultes.
Ein geradezu ausgezeichneter Vertretet des Kassendass ist Cacaalla, der Sohn des in Afrika gedorenen Septimus Sederung und der Fühle vorausschaftlichen Allessen aus Kleingssen der der Vertreter des Kassendass ist Cacaalla, der Sohn des in Afrika gedorenen Septimus Sederung und der Fühle vorausschaftlichen Vertreter des Kassendasses in Tomischen Kleingssen zu geschen Sentingsen vor der eines Iprischen Baahrischers aus Kleingssen. Durch Erteitung des Fühles Rüsserrechtes an alle Bewodener des Kleingssen Kleingssen von Setzen Balten geschen Schliedes sind für ertschlichen Vertreter sind kleingssen von Kleingssen keuten sich in seinen Allessen geschen Schliedes sind kleingssen keuten sich in seinen Abern. 330 vertege Konstantin einem Allessen geschen Schliedes der Austanstinge zu Tenebig bestinden seine Abern. 330 vertege Konstantin, der und werden Allessen ausgescheiten ist. Kömisches sind hann Konstantinge zu Tenebig bestinden seine Phoederides geschen der des gesteren, datte "weige Racht" sich der Schliedes sind zu Tenebig der Fühler und beste Schliedes sind zu Tenebig der Allessen

der Gründer der erften Kaiferdynaftie Roms 23. 9. 63 v. 3tr. - 19. 8. 14 nach 3tr. Augustus,

Unten: Briechifches Dafenbild aus der flaffifchen Beit, - barunter Typen der Berfallszeit



Des Kriegers Abschied die Befichter und die galtung der Beftalten offenbaren nordifden Beift

unten: Romodienfgene - das Beficht der Endzeit



eute nun, nach faft 2000 Jahren, erhebt fich dant Ihrem gefchichtlichen Wirten, Benito Muffolini, der romifche Staat aus grauen Heberlieferungen zu neuem Leben. Und nordlich von Ihnen entftand ein neues germanifches Reich. Der Suhrer in feiner Anfprache im Palaggo Benegia in Rom am 7. Mai 1938.



Caracalla (4. 4. 176 - 8. 4. 217 n. 3tr.)

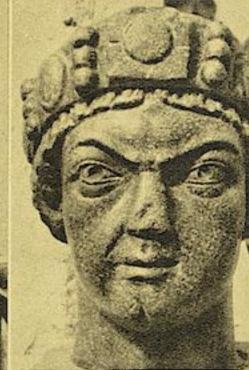

Justinian II. (Reg. 685 - 695 und 705 - 711 n. 3tr.)





Friedrich der Große \* 24. 1. 1712 | † 17. 8. 1786



Erfter USA-Präsident G. Washington \*22.2.1732+14.12.1799, begründete die Unabhängigteit des Landes, war streng neutral



General fr. W. August von Steuben \* 17. 9. 1730 in Magdeburg, † 28. 11. 1794 Sein Wirten lebt fort in der USA-Armee



Mitolaus II. Der lehte weiße Jar, \* 18.5.1868 + 16.7.191:



Paul Birfd) 1868, Preußifcher Minifterprafident der Gyftemzeit



Präsident Roosevelt 1882, der Freund Mostaus und Judas Störer eines friedlichen Europas



Laguardia, New York
• 1882 Hauptheber und Halblude



Cenin \*1870 †1924 Der erfte rote Far





ationalsozialismus ist angewandte Rassenkunde.

Rudolf fieß



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f4/0026



Ministerpräsident Julius Gömbös 196. 19. 1886 † 6. 10. 1936, überwand die rote Pest und Reaktion in Ungarn



Remal Pascha Atatürk \* 13. 3. 1881 + 10. 11. 1938, Frontsoldat und Schöpfer einer neuen Curkei



General Franco \* 4. 12. 1892, der Vernichter des Bolfchewismus in Spanien



General Ritter von Epp \* 16. 10. 1868, der Befreier Bayerns vo der roten Herrschaft



Bela Khun 1886 Mostaus jüdilcher Bluthund in Ungarn und Spanien



Trohfi-Braunstein \*1879 Ob Trohfist oder Stalinist, auch Kemal Pascha ließ jeden roten Agent hängen



Negrin \*1889 Der rote Brandftifter in Spanien



Leviné-Nissen \* 1883 † 1919 Der "bayerische" Kommunistenführer



rau Roofevelt, erficktlich voller Wohls ehagen inmitten eines für die Dys iastie Roofevelt charafteristischen Rassenchaos von Juden, Halbnegern ind deren Zwischengraden aller Art



Erst Trödler, dann fürstliche Hoflieferanten – staatliche Finanzberater (Hoffaktoren) – Joll= und Steuerpächter – schließlich Minister und Inflationsmacher zur Vorbereitung der Staatsvernichtung durch Einbruch fremden Blutes und fremden Denkens



Eitwinow-Wallach-Finkelstein • 1876 Außenkommissar der U.d. S. S. R. und früherer Eisenbahnräuber



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f4/0027



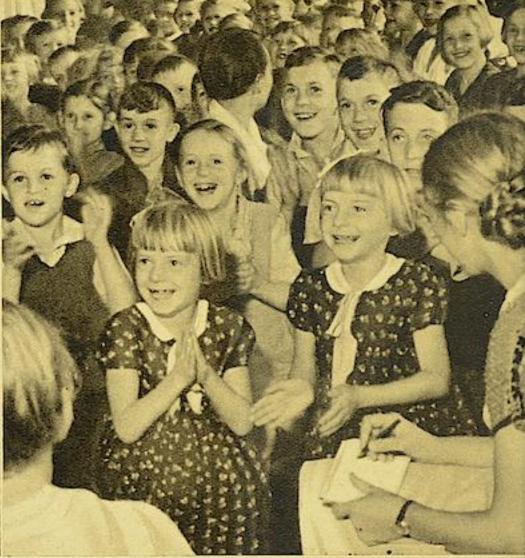



ie Zwillingsforschung hat den unwiderlegbaren wissenschaftlichen Beweis erbracht für die ungeheure Macht der Bererbung. Stärker als noch so verschiedenartige Umwelteinflusse ist das gemeinsam ererbte Blut, das zu gleichem Schicksal zwingt, auch bei völlig unterschiedlicher Umgebung der Zwillingspartner.

Obige Bilder zeigen:

Links oben: Die zwei Jungen vorn, von denen der eine ernst und nachdenklich, der andere voller Begeisterung die Augen aufgerissen hat, find zweieiige Zwillinge. Das kleine Madden daneben und das zweite vor ihr find ein eineilges Zwillingspaar. Die Ahnlichkeit des Ausdrucks ift ftarter.

Rechts oben: Ein Schlagender Beweis für die feelische Ahnlichkeit eineilger Zwillinge sind die Madden mit den geblumten Rleidden. Ihre Gefichter find faum voneinander gu unter-Sie flatichen in völlig gleicher Weife in die gande. Man tann übrigens fofort mehrere Zwillingspaare am Ausbrud ertennen.

Links: Mayor Laguardia, New Yorks Bürgermeifter, fann fein judifches Blut auch im vornehmen "Nationalen Pressellub" nicht verleugnen. Wie Rathenau, der Jude, von seinen Berliner Rassegenossen schrieb: "eine affatische Horde auf markifdem Sande", fo leben im amerikanifden Staatedienft mindeftens 62000 Juden und vergiften jenen anderen Beift, wie er in dem Bemalde (unten): Washingtons Abergang über den Delaware, jum Ausdrud fommt.





Rinder aus erbpflegerifden Grunden nicht angebrachterscheinen laffen." Ebenfo fest noch eine große Babl anderer feit der Machtübernahme des Führers erlaffener Gefete, Berordnungen und Anordnungen die Erbgefundheit deffen voraus, der in den Genuß der betreffenden Bestimmungen zu gelangen municht. Der Auslander, der deutscher Staatsangehöriger werden mochte, muß nicht nur artgleich, er muß auch erbgefund fein; der Bolfsgenoffe, der fich um eine Siedlerstelle des Reichenabrstandes bemüht, wird auf feine Erbgefundheit gepruft. Für die Bauernfabigfeit unferer Erbbofbauern und damit für die Erlangung der Schuprechte des Erbhofgeseises ift Erbgesundheit eine der Boraussenungen; die DIGB. bevorzugt bei ihren Bilfsattionen erbgefunde Familien.

Die Förderung der Hochwertigen ift aber, wie gesagt, nur ein Teil der nationalsozialistischen Erbvflege. Auch ein noch so startes neues Deutschland würde für die Zufunft der Gefahr einer inneren Aushöhlung ausgesetzt sein, wenn nicht auch

#### das Erbfrantenproblem

energisch angefaßt murbe. Dazu fei bier fogleich zweierlei festgestellt:

1. Es ift notwendig, "Minderwertigteit" von "Erbfrantheit" icharf gu trennen. Das Wort "Minderwertigfeit" bat im Sprachgebrauch eine ausgesprochene Farbung nach der Geite der fittlichen Bewertung bin. Minberwertig find baber g. B. Miogiale und Berbrecher. Dieje fonnen gwar frant fein, brauchen es aber nicht unbedingt gu fein. Der Erbfrante dagegen ift ein Rranter wie jeder andere, ja er verdient den perfonlichen Schus und die Achtung der Wolksgemeinschaft manche mal noch mehr als andere Kranke, denn ibn hat fein Leiden ftets ohne feine Shuld, als Schidfal, getroffen! Die deutsche Rechtsprechung nimmt hierauf auch Mudficht, indem fie jede Chrentrantung eines Erbfranten mit harten Strafen belegt.

2. Die Behandlung der Erbfranken durch die Gesetzgebung ift daher eine von der Behandlung Minderwertiger grundverschiedene. Um Ufoziale und Berbrecher fümmert sich grundsätlich das Strafgeset (Berwahrungsgeset). Bon den Gesetzen aber, die zum Schutze der Boltsgemeinschaft gegen Erbfrankbeiten erlassen wurden, werden Minderwertige nur erfaßt, wenn sie zugleich auch noch erbfrank sind.

Durch das Gefet zur Verhütung erbfranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ift
die Unfruchtbarmachung von Boltsgenoffen ermöglicht worden, die an einer der im Gesetz sogenannten
"Erbfrankheiten" leiden. Die weitere Verbreitung
dieser Krankheiten soll verhütet werden, und den
Kranken soll das traurige Schicksal erspart bleiben,

ihr eigenes ichweres Leiden in baran unichuldigen Rindern oder Rindesfindern erneuert zu feben.

Es ift felbitverftandlich, daß gur

#### Unfrudytbarmadung

Methoden angewandt werden, die das perionliche Wohlbefinden des Kranken - außer in der furgen Beit des operativen Eingriffs felbft - ungeftort laffen. Unfruchtbarmachung ift alfo nicht dasselbe wie Entmannung. Gie erfolgt burd Berichließen der ichlauchartigen Gange, durch Die ber Gamen entleert wird baw, die Gigellen in die Gebarmutter gelangen. Die Reimbrufen felbit (Boden baw. Gierftode) bleiben bei dem Gingriff völlig unberührt, das Geichlechtsempfinden und die Beifchlafsfähigfeit alfo erhalten. Auch wird feinerlei Störung des Beiftes- oder Bemutslebens durch die Unfruchtbarmadung veranlagt. Die Entmannung dagegen, bei der die Reimdrufen entfernt werden, ift in Deutschland überhaupt nur bei fdweren Sittlichkeitsverbrechern als "Magnahme gur Giderung" erlaubt, fei es auf Unordnung des Strafgerichts oder fei es, weil der Berbrecher fie municht, um feinen verbrecherifden Erieben nicht erneut gu verfallen.

Die Unfruchtbarmadung ift auch bewußt vom Gesetgeber für eine fleine Ungabl von Leiden vorbehalten worden, die für den Bestand des deutschen Bolfes in bobem Dage gefährlich find, und die fo weit erforicht find, daß die Ausschaltung des Madwuchies der daran Erfrantten verantwortet werden fann. Es werden auch nur die Kranten felbst unfruchtbar gemacht - biefe allerdings auch bann, wenn fie augenblidlich (icheinbar!) wieder gefund find -, nicht aber ihre bisher gefund gebliebenen Ungehörigen, auch wenn gu vermuten ift, daß fie Erager ber franthaften Unlagen find. Unfrudtbarmadjungen über die Bestimmungen des Gesetses binaus find fogar ausbrücklich verboten.

Den Antrag auf Unfruchtbarmachung kann der Erbkranke, der als Mationalfozialist von der Motwendigkeit des Gejeges und von seinem Segen für unser Bolk überzeugt ift, selbst stellen. Berpflichtet dazu ist der davon erfahrende Amtsarzt
(Bezirksarzt), der für den Wohnsis des Kranken
zuständig ist.

Mit der Entscheidung über die Antrage find besondere Gerichte betraut, die Erbgesundheitsgerichte und als Beschwerdeinstanz die Erbgesundheitsobergerichte. In beiden sien neben den juriftischen Borsisenden sowohl beamtete Arzte als auch Arzte der Praris, die mit der Erbgesundsbeitslehre besonders vertraut sind. Die Obergerichte entscheiden endgültig, doch ist für außergewöhnliche Fälle auch noch die weitere Möglichseit eines Wiederaufnahmeversahrens gegeben. Auch überprüft die Partei durch den vom Führer beauftragten Sachverständigenbeirat für Bolfsges

fundheit die Tätigleit der Gerichte, und das gleiche tut das Reichsministerium des Innern sowie das der Juflig, so daß alles geschieht, um Fehlentscheidungen unmögelich zu machen.

Ms Ergänzung der Unfruchtbarmachung ift burch das Gefet jur Verhütung erbfranten Nachwuchses auch

bei erbfranken Frauen geregelt. Sie darf bei Einwilligung der Frau vorgenommen werden, wenn ein rechtskräftiger Beschluß auf Unfruchtbarmachung vorliegt und wenn die Schwangerschaft noch nicht länger als sechs Monate besteht. Sonst ift jede Schwangerschaftsunterbrechung verboten, es sei denn, sie wird wegen Gefährdung des Lebens der Mutter von einer amtlichen Kommission ausnahmsweise genehmigt.

Der hintanhaltung einer weiteren Berbreitung unerwünschter Erbanlagen bient auch das "Gefet jum Schute der Erbgefundheit des deutichen Boltes", das "Ebegefundheitsgefet".

Der nationalfozialiftifche Staat verbietet eine Cheichließung:

- 1. wenn einer der Berlobten an einer mit Unftedungsgefahr verbundenen Krankheit leidet, die eine erhebliche Schädigung der Gesundheit des anderen Teils oder der Nachkommen befürchten läßt;
- 2. wenn einer ber Verlobten entmundigt ift ober unter vorläufiger Vormundichaft fteht;
- 3. wenn einer der Berlobten, ohne entmundigt zu fein, an einer geiftigen Störung leidet, die die Ebe für die Bolksgemeinschaft als unerwünscht ericheinen läßt;

4. wenn einer der Verlobten an einer Erbfrantbeit im Sinne des Gefetes zur Verhütung erbfranken Nachwuchses leidet. hier entfällt das Chebindernis sedoch, wenn der andere Verlobte unfruchtbar ift.

Diefe Bestimmungen, soweit sie über die des Sterilisserungsgesetes erheblich hinausgehen, bezweden, die Erzeugung von Kindern hintanzuhalten, die durch Unstedung für ihr ganzes Leben dem Siechtum ausgesett sein würden, oder die infolge mangelhafter Erziehung und Verwahrlosung der Volksgemeinschaft zur Last fallen müßten. Undererseits sollen aber erbgesunde und fortpflanzungsfähige Volksgenossen, von denen Nachkommenschaft ja dringend erwünscht ift, davor bewahrt bleiben, eine kinderlose Ehe mit einem solchermaßen Kranken zu führen.

Die Durchführung biefes Gefetes ift vorläufig fo geregelt, daß der Standesbeamte bei begründetem Berdacht auf Borliegen eines Chehinderniffes von den Verlobten die Borlage eines gebührenpflichtigen Ehetauglichkeitszeugniffes zu verlangen hat, das sich diese bei dem für sie guständigen Staatlichen oder Städtischen Gesundheitsamt besorgen. Die dazu notwendige Untersuchung fann vom Gesundheitsamt, aber auch von sedem für das Amt für Volksgesundheit der MSDAP. zugelassenen Argt vorgenommen werden.

Während also im Augenblick noch nur in beson, beren Fällen ein Zeugnis verlangt wird, soll der Zeugniszwang in Zukunft auf alle Shewilligen ausgedehnt werden. Besonders aus diesem Grunde ift es dringend zu empfehlen, daß sich die jungen Volksgenossen schon möglichst früh, womöglich noch vor der öffentlichen Verlobung, von ihrem Arzt nach eingehender Darlegung der Gesundheitsverhältnisse auch in der ganzen Sippe beraten lassen, denn es ist viel schwerer, sich von einem Gefährten zu trennen, wenn man mit ihm schon vielleicht entscheidende Schritte auf dem Lebenswege gemeinsam gefan hat, als wenn man erst eine kürzere Vekanntschaft geschlossen hat.

Wird das Chetauglidfeitszeugnis verweigert, fo fieht den Berlobten die Beidwerde beim Erbgefundheitsgericht und gegen beifen Beichluß auch noch beim Erb. gefundheitsobergericht ju; beide Rechtsjuge find im Gegenfan jum Berfahren in Unfruchtbarmadjungsfachen gebührenpflichtig. Bur Bermeidung von unbilligen Barten ift endlich noch die Doglid, feit einer Befreiung vom Chehindernis geschaffen worden. Das Recht dagu ift dem Reich sinnenminifter vorbehalten. Bemertt fei noch, bag bas Chetauglichkeitszeugnis feinen Unfpruch auf die gur Erlangung des Cheftandsdarlebens bienende Beicheinigung über Cheeignung gibt. Entipredend dem gang anderen Zwed des Cheftandsdarlebensgefetes werben fur beren Musstellung mefentlich bobere Unfprude, insbesondere auch an die Gefundheit der Gippe, geffellt.

Co steht die deutsche Erbgesundheitsgesetsgebung vor uns als ein geschlossenes Werk, das dem Nationalsozialismus die Handhabe bietet, über die Gorge für das Wohl der jett leben= den Generation hinaus das deutsche Bolt auf den Weg einer ewigen, den Stürmen der Zeit trogenden Gesundheit zu führen. Wie unsere hochentwidelte Industrie uns auf dem Gebiet der Technit an die Spitze ber Bolter geführt hat, so will der Führer hier seinem Bolk die Möglichkeit geben, auch biologisch das erste Bolf zu werden. Es ift die Aufgabe des deutichen Bolkes, dies zu erkennen und fich mit Entschlossenheit für die Durchsetzung dieser Abfichten bes Buhrers einzusetzen, auch bann, wenn von dem einzelnen Boltsgenoffen Bergichte oder Opfer verlangt werben.

Wir Nationalsozialisten aber haben auch hier Borbild zu sein.

# Erbpflege in aller Welt!

Die Unfruchtbarmachung der Erbfranten ift eine bereits schon alte Forderung, die gerade von den bervorragenoften Forschern schon lange vor dem Weltfrieg vertreten wurde. In den Jahren vor und nach 1914 wurden in den verschiedensten Ländern entsprechende Gesetze rechtsfräftig, nach denen eine Sterilisserung durchgeführt werden konnte. Das

#### Deutiche Deich

konnte erst im Zuge der-nationalsozialistischen Revolution die Boraussehungen für eine raffen, und bevölkerungspolitische Gesetzgebung schaffen. Bereits am 14. Juli 1933, also wenige Monate nachdem der Führer politisch bestimmend und gesetzgebend auftreten konnte, wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verkündet, worüber auf Seite 156 dieses heftes eingehend berichtet wird.

Es war sehr bezeichnend, daß die südische und "christliche" Presse der ganzen Welt gleich nach der Verkündung dieses Gesehes einen großangelegten Lügenfeldzug gegen das Neich organisserte, eine Altion, in deren Verlauf behauptet wurde, Deutsch-land sei "wieder einmal" als das "tlassische Land des Barbarentums" zuerst auf den Gedanken gestommen, "politisch misliedige Personen" unter dem "Borwand", sie seien erbkrank, "auszurotten". Die deutsche Gesundheitsgesetzgebung sei ein einziges himmelschreiendes Unrecht gegenüber der "werktätigen Verölkerung", die das ausschließliche Opfer dieses "faschistischen Anschlags" sei.

#### Wie fteht es nun mit ber Sterilifierung in aller Welt?

Es haben nicht weniger als 29 von 48 Staaten ber Mordamerikanischen Union bisher gesetliche Grundlagen gur Sterilifterung Erbfranker geichaffen. In welcher Form biefe Gefete begrundet werden, zeigt ein Urteil des Oberften Berichts im Ottober 1926, in dem es u. a. heißt: "Es ift beffer für alle QBelt, wenn die Gefellichaft, ftatt abguwarten, bis fie entartete Radfommenichaft bingurichten hat oder ftatt fie megen Schwachfinns bungern zu laffen, verhüten fann, daß offensichtlich Minderwertige ihre Wefensart fortpflangen. Der Grundfag, der bie Zwangsimpfung rechtfertigte, ift breit genug, die Durchichneidung der Gileiter gu deden." Wie fruhzeitig biefe gefeglichen Regelungen einsetten, geht daraus hervor, daß Connecticut 1909/19, California und Kanfas 1913 ufw. Sterilisationsgesetze erliegen. Es follte auch nicht überfeben werden, daß im Staate Penniplvania bereits im Jahre 1905 und im Gtaate In. diana bereits im Jahre 1907 Befete gur Berhütung ber Fortpflangung Minderwertiger ergangen find.

Aus der zeitlichen Aufeinanderfolge geht gang flar hervor, daß im allgemeinen einem aktuellen Bedürfnis Mechnung getragen wurde. Was nun den Inhalt der Gesetse angeht, so find die Borausssesungen eines chirurgischen Eingriffs an recht versichiedenartige Bedingungen geknüpft. Gut die hälfte aller Gesetse sieht amtsärztlichen Zwang vor, alle übrigen seten die Zustimmung des zu sterilisserenden Staatsangehörigen oder auch die Genehmisgung der nächsten Berwandten voraus.

Bis jum 1. Januar 1937 wurden bei 125 Millionen Einwohnern 25 403 Personen fterilifiert.

Bu den sonstigen außereuropäischen Ländern, die die Unfruchtbarmachung Geistestranter vornehmen, gehört Verakruz (Meriko), das die ausdrückliche Zustimmung der Erkrankten voraussest. Ruba hat im Jahre 1935 ein weit umfassenderes Gesetz besichlossen. Danach kann auch gegen den Willen des Vetroffenen seder erblich Geistesschwache, seruell Abnormale und Verufsverbrecher unfruchtbar gemacht werden. Auch Japan hat neuerdings Sterilisserungsgesetz erlassen, die sich eng an die deutsichen anlehnen.

In Jugoflawien, Litauen, Lettland, Ungarn, in der Türkei und einer Meihe von anderen Staaten steht der Erlaß ähnlicher Gesethe bevor. Dagegen sind weitergehende Bestimmungen bereits gültig in den folgenden Ländern:

Schweiz: 1906 murden im Ranton Burich auf Betreiben ber Irrenargte Unfruchtbarmachungen ausgeführt. Dach einem Gefet vom 3. Ceptember 1928 fann im Kanton Baadt eine Perfon, die an Beiftesfrantheit ober Beiftesidmache leidet, einem die Rindererzeugung verhindernden medizinischen Eingriff unterzogen werden. Borausfegung ber Musführung biefer Magnahme ift, daß die Rrantheit unheilbar und aller Borausficht nach eine erbgeschädigte Nachkommenschaft zu erwarten ift. Der Ranton Bern hat durch ein Rreisschreiben an die Regierungsstatthalter, Bezirksarmeeinspektoren und Armeebehorden eine abnliche Regelung getroffen. Dazu fommen die gabllofen Unfruchtbarmachungen, die in der Schweiz ohne gesetliche Regelung rein gewohnheitsrechtlich vorgenommen werden.

Danemark: Die Regierung erließ bereits am 1. Januar 1929 ein Sterilisterungsgeses. In den Jahren 1934/35 hat es den Fragenkompler einer grundlegenden Neuregelung unterzogen. heute gelten: Das Geses über Maßnahmen gegen geistesschwache Personen und das Geses über Genehmigung der Sterilisation und Kastration.

Jede Sterilisation muß vom Justigminister genehmigt werden. Dieser darf auch die Raffration einer Person erlauben, wenn bestimmte Bedingun-

#### Erbgesundheitsgeseize sogar in Nordamerika. Eine aufschlußreiche Abersicht!

Cabelle nach Laughlin (nach bem Bortrag auf dem Kongreß fur Bevolkerungswiffenschaft, Berlin 1935):

| Staat                                                                                                                                                                                                                   | Tahr, aus dem das<br>jeht geltende Gejeh<br>stammt                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auf staatliche An-<br>ordnung oder auf<br>eigenen Antrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zahl der bis<br>1. Tan. 1935<br>Sterilisierten                                                                                                         | Das Gesetz soll<br>angewendet<br>werden bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allabama Alrizona Ealifornia Connecticut Delaware Idaho Indiana Iowa Ranjas Maine Midyigan  Minnefota Mijjijfippi Montana  Rev-Dampihire Rord-Carolina Orlahoma Oregon  Süd-Dakota Güd-Carolina Ultah Usermont Uirginia | 1935<br>1919, 1923<br>1929<br>1913, 1917, 1923<br>1909, 1919<br>1923, 1929, 1932<br>1925, 1929<br>1927, 1931<br>1929<br>1913, 1917<br>1925, 1929, 1931<br>1929<br>1925<br>1928<br>1923<br>1929<br>1929<br>1933, 1938<br>1927<br>1931<br>1923, 1925<br>1925, 1927<br>1935<br>1925, 1927<br>1935<br>1925, 1929<br>1931<br>1924 | noch nicht befannt ftaatlicher Swang | 210<br>20<br>9931<br>391<br>402<br>14<br>353<br>95<br>1244<br>85<br>1239<br>971<br>163<br>85<br>276<br>199<br>292<br>150<br>8<br>957<br>215<br>8<br>97 | Unitaltsinjajjen Unitaltsinjajjen Unitaltsinjajjen Unitaltsinjajjen jedem Unitaltsinjajjen jedem Unitaltsinjajjen jedem Unitaltsinjajjen jedem Unitaltsinjajjen |
| Bajbington<br>Bejt-Birginia<br>Bisconjin                                                                                                                                                                                | 1921<br>1929<br>1913, 1917, 1919                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Untrag<br>itaatlicher Swang<br>itaatlicher Swang<br>und Untrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30<br>10<br>645                                                                                                                                        | Unitaltsinjaffen<br>Unitaltsinjaffen<br>Unitaltsinjaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allberta (Kanada)                                                                                                                                                                                                       | 1928<br>1933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antrag<br>Antrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205<br>nicht befannt                                                                                                                                   | Anitaltsinjaijen<br>Anitaltsinjaijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

gen gegeben find (vor allem Gefahr des Begehens von Sittlichkeitsverbrechen). Daneben kann bei Serualverbrechern auch das Gericht Raftration anordnen.

Schweben: Seit dem 18. Mai 1934 darf jeder, der burch Geistesfrankheit, Geistesschwäche ober eine andere Störung der geistigen Tätigkeit außerstande ist, für seine Rinder zu sorgen, oder der infolge erblicher Veranlagung die Geisteskrankheit oder Geistesschwäche auf seine Nachkommen überstragen wird, unfruchtbar gemacht werden. Die Genehmigung erteilt die Medizinalverwaltung.

Morwegen: Das Land hat fich 1934 ein "Gesets über die Zulässigkeit der Sterilisterung" gegeben. Das norwegische Gesetz umfaßt alle Erbgeistestrantheiten und schwere erbliche körperliche Misbildungen; es fieht Zwang vor und läßt auch die Kastration von Sittlichkeitsverbrechern zu. Es gehört neben dem neuen estnischen Gesetz zu den besten der im Ausland getroffenen Unfruchtbarmachungsregelungen.

Finnland: Das finnische "Sterilisserungsgeset" sieht sowohl die Unfruchtbarmachung Erbfranter als auch Rastrationen von Serualverbrechern vor. Es fann eine Person auch selbst ihre Unfruchtbarmachung bzw. Rastration beantragen.

Eftland. Das zeitlich jüngste Sterilisationsgesets besitt seit 1936 Eftland, das am 1. April 1937 in Kraft trat. Es umfaßt erblich Geisteskranke, Schwachsinnige, in schwerer Form Fallsüchtige und solche Personen, die mit unheilbaren, schweren erblichen körperlichen Schäben behaftet sind. Zwang ist vorgesehen. Unfruchtbarmachung kann auch auf Wunsch eines Erbkranken erfolgen.

England, Polen, Island: England hat 1934 einen Entwurf veröffentlicht. Es schlägt Unfrucht-barmachung aus Erbgesundheitsgründen auf der Grundlage der Freiwilligkeit vor; Zwang wird abgelehnt. Für die Unfruchtbarmachung sollen erbliche körperliche Mißbildung, erbliche Blindheit und Taubstummheit in Frage kommen.

Ende 1935 hat die "Polnische Eugenische Gefellschaft" einen Gesehentwurf über Unfruchtbarmachung Erbfranter bem polnischen Parlament zugeleitet. Diese Borschläge lehnen fich eng an unser beutsches Erbfrantengeset an.

Schließlich hat 1937 Island dem Alting einen entsprechenden Gesetzentwurf zugeleitet, in dem die zwangsweise Unfruchtbarmachung Erbfranter vorgeschlagen wird.

Alles in allem gesehen, bleibt bei einer Betrachtung über den Kampf der Welt gegen die Erbfrankheiten der bestimmende Eindruck übrig, daß die weitaus meisten und blutsmäßig als besonders gesund anzusprechenden Staaten Abmehrmaßnahmen getroffen haben, aus denen der unverkennbare Wille spricht, die weitere Artverschlechterung zu verbindern und die Wölker von einer Seuche zu befreien, die gerade in den letten Jahrzehnten immer furchtbarer an der Gesundheit der meisten Staaten zehrte.

Wie in so vielen anderen Dingen ift auch in der praktischen Durchführung dieser Maßnahmen das nationalsozialistische Deutschland der Welt ein Vorbild geworden. Wenn es sich dabei auch nur um ausmerzende Maßnahmen handelt, so ist durch sie doch eine Gelegenheit geschaffen, die durch sahrzehntelange Versäumnis berausbeschworenen Gefahren für unser Volk langsam zu beseitigen. Darüber hinaus wurde der Welt ein Beispiel gegeben, das durch seine Eindringlichkeit Veranlassung imm Nachdenken geben und sicher dazu beitragen wird, daß noch recht viele Völker den Weg der Erbaltung und Wertsteigerung ihrer Art finden werden.

Bu diesem Fragenfreis der Berhütung erbfranken Rachwuchses gehört neben der Unfruchtbarmachung auch die

Schwangerichaftsunterbrechung,

bie jur Berhütung raffifd und gefund. beitlich unerwünschten Dadwuchfes (euge-

nische Indifation) geschieht. Dies ift in Deutschland flar geregelt (Befet jur Berbutung erbfranten Dlachwuchies vom 14. Juli 1933 und Anderungs. gefet vom 26. Juni 1935). Im Auslande liegen wiederum abnliche gefenliche Regelungen vor. Das am 1. Januar 1937 in Rraft getretene neue Straf. gefet Rumaniens gestattet ben Schmanger. ichaftsabbruch u. a., wenn einer der Eltern an einer Geiftesfrantheit leidet und Gemifibeit befteht, daß das Rind eine ichwere geiftige Belaftung bavontragen wird. Eftland bat die Frage der Schwangerichaftsunterbrechung mit dem am 1. Upril 1937 in Rraft getretenen Sterilifationsgefes verbunden: fie ift gulaffig bei erblich Beiftesfranten, Schwach. finnigen, in ichwerer Form Fallfüchtigen und folden Personen, die mit unbeilbaren, ichweren erblichen forperlichen Schaden behaftet find, wenn eine Befährdung der Gesellichaft besteht. Ruba gestattet das gleiche in neuen Strafgefegen am 17. April 1936, um die Ubertragung einer vererbbaren oder anstedenden ichweren Rrantheit auf die Dachtommenichaft ju verbindern. In Ochweden iff ein abnlicher Entwurf im August 1934 vorgelegt worden. Ebenjo beidaftigen fid Mormegen und Danemart mit diefer Frage. Gelbft in bet Comfetunion murde eine Berordnung erlaffen, die eine Unterbrechung der Schwangerichaft guläßt. wenn die Gefahr der Fortpflangung vererblicher Rrantbeiten vorliegt. Die Schweig bat im Bufammenhang mit ihren Sterilifationsbeffimmungen parallele Regelungen für die erbpflegerifch beffinunte Schwangerichafteunterbrechung getroffen (Bujan jum Urt 107 des Strafgefenbuches, Befen des Kantons Waadt vom 17. Februar 1931). Es fehlen bier aber ebenfo mie bei den meiften anderen auslandischen Regelungen positive aufartende Masnahmen der Erbpflege, wie fie Deutschland mehr und mehr entwidelt. Außer in Deutschland enthalten eigentlich nur die Rechtsordnungen von Eft. land, Ruba, Lettland und Rumanien wenigstens Unfage ju aufartenden Dagnahmen.

Der Wirtschaft seine Bertörperung fand. Dieser Wirtschaftspatriarch gab aus Barmherzigkeit und Mitleid für seine Arbeiter da und dort einmal etwas mehr, als er vielleicht laut Tarif verpflichtet und gezwungen war. Diese Art, aus Mitleid, Barmherzigkeit und sonstigen Gefühlstomplegen heraus etwas für seine Arbeiter zu tun, hat mit Nationalsozialismus nichts zu tun. Solche Wirtschaftspatriarchen sind eine Angelegenheit des Alten Testaments. aber nicht eine Angelegenheit des Nationalsozialismus...

Eine Wirtschaftsordnung wird nicht ausgebaut auf Barmherzigteit, sondern auf Leistung und Gerechtigkeit, und eine nationalsozialistische Wirtschaftsordnung wird dazu noch ausgebaut auf das Wissen, daß alle deutschen Menschen Blutsbrüder sind. Wenn wir aber schon eine Blutsgenossenschaft sind, dann ist die Brotgenossenschaft eine selbstverständliche Folgerung. Weil die rassischen Divergenzen zwischen Arbeiter und Betriebssührer bei allen Böltern größer sind als in Deutschland, deshalb ist auch die Berwirklichung des Sozialismus in Deutschland zuerst möglich und gegeben, während dies bei den anderen Böltern viel schwerer ist. Wir wissen, solange den Betriebssührern in der deutschen Wirtschaft das Wissen, daß der deutsche Arbeiter mit dem Betriebssührer gleichen Blutes ist, nicht Lebenszesühl wird, solange ist der Begriff der Gerechtigteit in dieser Wirtsichaftssührung nicht zu verwirklichen.

Stellvertretender Guuleiter Schmidt, Leiter Des Saupticulungsamtes der REDUB.



## Rassengesetze in aller Welt

Uberall wo Menfchen verfchiedener Raffe in größerer Zahl gufammenwohnen, find Gefete geichaffen worden, die das Bufammenleben diefer Wölfer regeln follen. Befondere Magregeln für die Reinerhaltung der Urt find erforderlich, wenn es fich um grundverschiedene Raffen bandelt. Raffengefete, die eine Bermifdung vor allem mit farbigen Bolfern verhindern follen, gibt es beute in ber gangen Welt und felbft in den freieften Demofratien. Befonders die arifden Bolfer haben immer alles getan, um ihr Blut reinzuerhalten. Schon die arifden Berrenfdichten ber alten Inber ichütten fich durch ihre Raftengefete, die urfprünglich reine Raffengeseite maren, vor Vermischung. 2116 fie biefe Gefete migachteten, verlor fich bas nordische Blut in Indien. Much die Grieden, besonders die Spartiaten und Athener, führten eine icharfe Trennung gwifden den Angehörigen der nordifchgriechischen Schichten und ber andereraffigen Urbevolkerung durch. Dasselbe gilt in ber Unfangszeit für Rom. Bei ben Germanen war die Erhaltung der Blutereinheit eine Gelbftverftandlichkeit. Ebenburtigfeit beruhte nicht auf Standesgleichheit, fondern auf Blutsgleichheit. Die judifden Schusmaßnahmen murden an anderer Stelle ermabnt.

Die heute in ber Welt bestehenden Raffengefete, mit Ausnahme ber Jubengesetze in Deutschland, Italien und Ungarn, regeln faft burdweg bas Berhaltnis der weißen Wölfer zu ben farbigen. Wie wenig fich bier die bemofratischen Staaten an die Gleichheitslehre halten, zeigen die Bereinigten Staaten von Mordamerita. Wenn auch formell ber Meger als Staatsbürger gleichberechtigt ift, wird er bod nicht als gleichwertig anerkannt. Bielfach werden die Meger besonders von Beamtenberufen ausgeschloffen. 30 Staaten von den 48 der USA. verbieten die Mischehe. In der Bahn und in ben Gafthofen wird eine icharfe Trennung zwifden Weiß und Farbig durchgeführt. Much in der Gudafritanif den Union feste fich der Gebante ber Raffenunterichiede immer mehr burd. Ein Gefet von 1930 verbietet außerehelichen Ber-

tehr zwischen Weißen und Farbigen in Gudafrita. Wenn auch England für feine Uberfeegebiete feine Raffengefete erlaffen bat, fo wird doch die Trennung zwifden ber weißen und farbigen Bevölferung als ungeschriebenes Befes ftreng beachtet. Chefdliegungen zwischen Weißen und Karbigen, als auch gemeinsames Sahren in der Bahn ober gemeinfamen Aufenthalt im Botel gibt es fast gar nicht. Auftralien und Menfeeland verbieten jede Einwanderung ber Ungehörigen der farbigen Menichengruppen. Das offizielle Frankreich und bie Comjetunion tennen grundfaglich feine Raffenunterschiebe. Beiraten gwischen Weißen und Rarbigen unterliegen keinerlei Beschränkungen. Das faidiffifde It alien bat befanntlich im Laufe ber letten Jahre Raffengefete erlaffen, die faft noch weitgebender find als die deutschen Magnahmen. Meben der Regelung der judifden Frage murde auch eine icharfe Trennung ber weißen und farbigen Bevölkerung in ben italienischen Rolonien vorgenommen (Gefete feit 1936).

Während fast alle großen Bölfer der Erde das natürliche Recht auf Rassentrennung in irgendwelcher Form anerkennen und ihm Nechnung tragen,
steht dem die Auffassung des Vatikans schroff
gegenüber. P. Bruccoleri S. J. schreibt darüber
in der "L'Avvenire d'Italia", Januar 1937:
"Das Kanonische Recht gestattet sede Ehe zwischen
Angehörigen der katholischen Konfession ohne Fragen
der Hautsarbe, der Nassenzugehörigkeit oder der
Frage, ob sie sogenannt erbgesund sind oder nicht.
Der katholische Missionar segnet auch die Vereinigung von Eheleuten verschiedener Rasse. Seine
Aufgabe ist zu hoch, als daß er sich um die Hautfarbe oder die Nasensorm bekümmern könnte."



Die Michtlinien ber Partei in ber Raffenfrage

Der Rampf der internationalen Mächte gegen bas faschistische Italien, der besonders in der Abestinien-Krise jedem Italiener eindeutig fichtbar



ie ichon find unsere Madden und unsere Rnaben, wie leuchtend ift ihr Blid, wie gesund und frisch ihre haltung, wie herrlich find die Körper der hunderttausende und Millionen, die durch unsere Organisationen geschult und gepflegt werden! Wo gibt es heute bessere Manner, als sie hier zu sehen find? Es ist wirklich die Wiedergeburt einer Nation, eingetreten durch die bewußte Züchtung eines neuen Menschen!

Und dies ift die geschichtlich erhabenfte Rechtfertigung für unser Handeln in der Wergangenheit und die ftarkfte Verpflichtung für unser Wollen und für unsere Entschlüffe in der Zukunft. Denn nur wer fein Wolk gesund erhält, fichert ihm diese Zukunft."

Der Führer, Reichsparteitag 1936

27

murbe, gab ben Anftoß zur Aufrollung ber Raffenfrage in diesem Lande. Die nachfolgenden Jahre
zeigten deutlich, daß besonders das Judentum den
Raschismus auf Leben und Tod betämpfte. Aus
diesen Ereignissen zog die faschistische Regierung
innerhalb kurzer Zeit die Folgerungen. Um 15. Juli
1938 wurde die Stellungnahme einer Gruppe
faschistischer Universitätslehrer unter Leitung des
Ministeriums für Boltskultur veröffentlicht. Diese
in zehn Punkten niedergelegte Stellungnahme bat
folgenden Wortlaut:

- "1. Es besteht eine Berschiedenheit der Raffen, bie mit den Sinnen mahrnehmbar ift. Damit wird feine Unterscheidung zwischen höher- und minder- wertigen Raffen vorgenommen.
- 2. Es wird zwischen größeren und kleineren Raffengruppen unterschieden. Zu den kleineren Raffen gehören z. B. die Nordländer, Mittelmeermenschen, Dinarier usw., die sich untereinander durch eine größere Anzahl von ihnen eigenen Eigenschaften unterscheiden. Sie stellen im biologischen Sinn die wahren Raffen dar.
- 3. Der Raffenbegriff ift ein ausschließlich biologischer Begriff. Er hat mit dem Boltstumsbegriff, der historisch, sprachlich und religiös begründet ist, nichts zu tun. Dennoch unterscheiden
  sich die Bölter, z. B. Italiener, Franzosen, Deutsche,
  grundsählich auch durch Raffenunterschiedlichkeit.
  Sie sind nicht nur voneinander unterschieden, weil
  sie eine verschiedene Geschichte haben, sondern auch
  weil sie rassisch voneinander verschieden find.
- 4. Die ,italienische Raffe' ift arisch. Bon ber vorarischen Bevölkerung ift auf ber halbinsel fast nichts übriggeblieben.
- 5. Geit den Langobarden haben nicht mehr größere Raffenwanderungen in Italien flattgefunden. Die raffische Zusammensegung Italiens ift daber seit rund tausend Jahren die gleiche geblieben.
- 6. Es gibt also eine ,italienische Rasse'. Sie wird nicht durch Bermischung biologischer und historisch, sprachlicher Gesichtspunkte begründet, sondern durch die Blutsverwandtschaft, die die Italiener miteinander verbindet.
- 7. Die Italiener muffen sich endlich zu einer rein biologisch begründeten Raffenlehre bekennen. Die italienische Raffenlehre muß arisch-nordisch ausgerichtet sein. Damit soll nicht die nationalsozialistische Raffenlehre ohne weiteres übernommen werden, sondern es soll den Italienern ein physischer und psychologischer Idealtyp aufgezeigt werden, der sie von allen nichteuropäischen Raffen unterscheidet.
- 8. Die Mittelmeervölker Europas muffen scharf von den Mittelmeervölkern Affens und Afrikas unterschieden werden. Die Theorien, die den afrikanischen Ursprung einiger europäischer Wölker und die Gemeinschaft der Mittelmeerrasse mit Semiten und hamiten behaupten, werden daher abgelehnt.
- 9. Die Juden gehören nicht zur ,italienischen Raffe'. Bon den Semiten, die im Laufe der Jahr-

bunderte auf Italien gelandet find, ift feine Spur geblieben. Selbst von der arabischen Besetzung Siziliens nur einige Ortsnamen. Die Juden find der einzige Bevölkerungsteil, der fich in Italien nicht affimiliert hat. Sie find eine nichteuropäische Rasse.

10. Die ausschließlich europäische Rasseneigenschaft ber Italiener darf nicht angetastet werden. Bluts, verbindungen sind nur im Umfreise mit anderen Rassen zuläsig. In diesem Falle fann nicht von Kreuzung gesprochen werden, denn alle europäischen Rassen haben einen gemeinsamen Ursprung. Der rein europäische Charafter der ,italienischen Rasse wird durch Vermischungen mit irgendeiner nichteuropäischen Rasse geschädigt."

Es war selbstverständlich, daß die Gegner der Rassenfrage dieser neuen Gefahr gegenüber sofort auf den Plan traten, nachdem eine zweite Großmacht von sich aus ähnliche Wege wie Deutschland einschlug. Der verstorbene Papst Pius XI. erklärte am 29. Juli 1938: "Katholisch heißt universell und nicht rasssische, nationalistisch oder separatissisch. Es muß gestagt werden, daß dieser Geist des Separatismus und übertriebenen Nationalismus etwas ganz besonders Werabscheuungswürdiges ist. Man vergißt heute, daß das Menschengeschlecht nur eine einzige große umfassende katholische Rasse ist. Man muß sich fragen, wie es Italien in so schändlicher Imitation nötig gehabt bat, Deutschland nachzuahmen."

Diesen unerhörten Angriff beantwortete Muffolini in seiner Florenzer Rede mit dem Sag: ,, Wiffet – und jeder soll es wissen, daß wir auch in der Raffenfrage unbeirrt vorwärtsgeben werden."

Während die gehn Punkte gunachst nur als Feststellung zu betrachten waren, wurde bereits durch das am 7. Oktober 1938 vom faschistischen Großrat verabschiedete Statut (dies entspricht unseren Müruberger Gesehen) die Stellung der in Italien lebenden Juden geregelt.

Die Judenfrage — so heißt es in der abschließenben Erklärung der Nassenfrage — sei nur eine Seite,
und zwar der europäische Aspekt des gesamten Rassenproblems. Die vier Punkte über die Eheverbote
geben weit über den Rahmen der Judenfrage hinaus
und behandeln das gesamte Verhältnis der Italiener
zu ausländischen Staatsangehörigen. "Der Großrat erinnert daran, daß das Weltzudentum besonders
nach der Abschaffung der Logen in Italien, an deren
Epite der Antifaschismus stand, einmütig, besonders
in den Jahren 1924/25 und während des Abessinischen Krieges, dem faschistischen Italien feindlich gesinnt war."

"Der Großrat ift ber Ansicht, daß die Ausweisung der ausländischen Juden nicht mehr länger hinausgezögert werden konnte, und daß die Ausweisung der Unerwünschten – um das Wort zu gebrauchen, das von den Demokraten zum Schlagwort gemacht, zur Anwendung zu bringen – unerläßlich ist." Ausnahmen werden für folgende ausländische Juden zugelaffen:

1. für folde im Alter von über 65 Jahren,

2. für folde, die vor dem 1. Ottober eine gemischte Ebe mit italienischen Staatsangehörigen eingegangen find.

Diese beiden Kategorien von ausländischen, nach 1919 eingewanderten Juden brauchen also das Land bis zum kommenden Frühsahr (1939) nicht zu ver-lassen.

Bon besonderer Wichtigkeit find aber die neuen Richtlinien über die Zugehörigkeit jur füdischen Raffe, insbesondere die vom Großrat beschloffene neue Stellung der italienischen Juden, die schon vor 1919 im Lande anfäsig waren.

Mis Juden betrachtet werden banach folde, die:

1. von zwei vollfüdifchen Elternteilen abstammen,

2. von einem judischen Bater und einer Mutter aus. ländischer Nationalität abstammen,

3. halbjuden, die der judischen Religion angehören,

4. als nichtfüdisch betrachtet werden Salbjuden, die bor dem 1. Oftober einer anderen Religionsgemeinschaft angehört haben.

Für die Juden italienischer Nationalität, die schon vor 1919 in Italien ansässig waren, wurden einige Ausnahmen zugelassen. Für alle italienischen Juden ist sedoch der getrennte Schulbesuch von den Ariern vorgeschrieben. Es ist festgelegt worden, daß für die Juden eigene Bolks, und Mittelschulen geschaffen werden.

Jeder italienische und vor 1919 im Lande angefiedelte Jude, der keine ber oben angeführten Berbienfte für fich geltend machen kann, wird fich eine Deihe von Beschränkungen gefallen laffen muffen: Der Grograt fieht vor, daß folde Juden

- 1. nicht der faschistischen Partei angehören tonnen,
- 2. nicht Unternehmen irgendwelcher Urt leiten fonnen, die mehr als hundert Personen beschäftigen,
- 3. nicht mehr ale funfzig hettar Grundbefit haben tonnen,
- 4. nicht Militärdienft, weder im Rrieg noch im

Bu- der Frage der Einwanderung nach Athiopien schließt der Großrat des Faschismus die Möglichkeit nicht aus, in einigen äthiopischen Gebieten eine kontrollierte Einwanderung europäischer Juden zuzulassen, auch um die jüdische Einwanderung von Palästina abzulenken. Abschließend wird kestgestellt, daß sich die Handhabung der Maßnahmen immer nach der jeweiligen Haltung des Weltjudentums richten werde. Alle Maßnahmen können, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, verschärft werden, wenn die Haltung des Weltzudentums gegenüber dem Faschismus dies nötig machen sollte. Un den Hauptuniversitäten Italiens wurden Lehrstühle zum Studium der Nassenfrage eingerichtet.

#### Die Richtlinien der Partei in der Raffenfrage grundlegend.

Der Großrat des Faschismus erklärt, daß das gesamte Rassenproblem im italienischen Wolk außerordentliches Interesse gefunden hat, ferner daß die Richtlinien der Partei in der Rassenfrage für alle als grundlegend und verpflichtend anzusehen sind und daß die Richtlinien des Großen Rates den Gesetzen zugrunde liegen müssen, die von den einzelnen Ministerien beschleunigt ausgearbeitet werden sollen.



#### Fragen und Untworten

Frage: Wann wird geflaggt?

Untwort: Die Dienstgebäude haben auf Anordnung bes Reichsinnenministers an folgenden Tagen regelmäßig ohne besondere Anordnung ju flaggen:

1. Am Reichsgründungstag (18. Januar); 2. am Zag ber nationalen Erhebung (30. Januar); 3. am Beldengebenktag; 4. am Geburtstag bes Führers (20. April); 5. am Nationalen Feiertag bes deutschen Bolles (1. Mai); 6. am Erntedanktag, ber in diesem Jahre auf ben 1. Ottober fällt; 7. am Gebenktag für die Gefallenen ber Bewegung (9. November).

Frage: Wer erhalt erweiterte Rinderbeibilfe?

Antwort: In Ergänzung zu den Ausführungen im Schulungsbrief 12/38 Seite 451 unter bem 1. Juli 1936 bemerten wir noch, bag in den Genuß der erweiterten Rinderbeihilfe nur biejenigen Familien tommen, deren Gesamteintommen 8000 NM. fährlich nicht überfleigt und mindestens zu einem Drittel aus einer versicherungspflichtigen Tätigfeit stammt. In Frage tommen also auch Bauern, Landwirte, selbständige Sandwerfer usw., wenn sie zusählich als Lohnempfänger tätig sind.

Das gleiche gilt auch fur bie unter bem 13. Mars 1938 erwähnten Magnahmen.

Frage: Bie groß ift ber Unteil bes Groggrundbefines an ber Marktverforgung? (f. Schulungsbrief 10/38).

Untwort: Der Groggrundbefit in Deutschland nimmt eine Flade 21.1 v. B. ein, die bauerlichen Betriebe 78,9 v. S.

Die Marktversorgung wird zu 21 v. H. von den Großbetrieben und zu 79 v. H. durch die bäuerlichen Betriebe vorgenommen. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: Brotgetreide bäuerlicher Betriebe 72 v. H., Großbetriebe 28 v. H.; Kartoffeln bäuerlicher Betriebe 68 v. H., Großbetriebe 32 v. H.; Gerfte (einicht. Braugerste) bäuerlicher Betriebe 67 v. H., Großbetriebe 33 v. H.; Adererzeugnisse bäuerlicher Betriebe 68 v. H., Großbetriebe 32 v. H.; Milch. und Molfereierzeugnisse bäuerlicher Betriebe 68 v. H., Großbetriebe 32 v. H., Großbetriebe 17 v. H., Rindvieh bäuerlicher Betriebe 88 v. H., Großbetriebe 12 v. H.; Schweine und Ferkel bäuerlicher Betriebe 89 v. H., Großbetriebe 11 v. H.; Dieherzeugnisse bäuerlicher Betriebe 89 v. H., Großbetriebe 11 v. H.; Großbetriebe 15 v. H., Großbetriebe 21 v. H.

Diefe Bahlen geigen, daß gwar der Anteil des Großbetriebes an der Marttverforgung ungefähr feinem Flächenanteil entspricht, daß aber auf einem so wichtigen Gebiet wie den Bieberzeugniffen, der Anteil des Großgrundbesiges viel geringer ift als der der bauerlichen Betriebe.

Frage: Darf der Kreisabichnittsmalter, menn er bereits Politifcher Leiter der Partei (Bellen, byw. Blodleiter) ift. Uniform und Abzeichen eines Kreisabichnittsmaltere tragen?

Antwort: Für ben DEPB. gibt es weber eine Uniform noch Abzeichen. Der Kreisabichnittswalter bes DEPB. tann nur neben feinen Abzeichen als Zellen. ober Blodleiter bie eines Kreisbauptstellenleiters tragen, falls er biefen Dienstrang als Politischer Leiter verlieben erhalten bat.

### Judenausweisungen in der Weltgeschichte

Gleich am Anfang der judifden Geschichte ftebt bezeichnenderweise eine Judenausweisung; denn fein geringerer als der Erzvater Abraham verschuldete durch feine Sarableihe an den Pharao (1. Mofes 12, V. 13 ff.), fpater wiederholt beim Philiftertonig Abimelech (1. Mofes 20, V. 12 ff.), die ihm beide Male einer Geldleihe gleich mubelos ungeheure Reichtümer in den Schoff marf, eine erfte Judenausweifung aus Agppten. Und fein Gohn Ifaat mußte, als er im Philifterland ,,ein großer Mann" geworden war und jum Staat im Staate wurde, die zweite Judenausweifung über fich ergeben laffen (1. Mofes 26, V. 13ff.).

Der fpatere fogenannte Auszug aus Agppten, ber in Wirklichkeit, wie ber Urtert ber Bibel beweift, die erfte große und raditale Judenausweisung der Weltgeschichte war, ift in feinen Grunden und feinem Berlauf befannt. 2Bie radifal diefe Ausweifung gewesen fein muß, gebt daraus hervor, daß fie der Judenheit noch heute unvergefilich ift und daß eine Judin wie die Rabel v. Warnhagen noch vor faum 100 Jahren ben Musfprud tun fonnte: "Id, ein Flüchtling aus Agppten."

Alls fich nach der Einwanderung in Ranaan bas Judentum innerhalb weniger Jahrhunderte an allen Sandels- und Rulturplagen der antifen Welt eingeniftet hatte und ben Meichtum ber Mationen an fich brachte, fam es zwar nicht zu Judenaus. weisungen, wohl aber wiederholf ju großen Juden -Framallen im affprifd-babylonifden und fpater im perfifden, fprifden und griedifden Rulturfreis. Erft auf romifdem Boden fam es wieder gu einer Judenausweifung, als im Jahre 141 v. 3tr. eine judifche Gefandtichaft nach Rom tam und im Werein mit bort icon damals anfaffigen Glaubens. und Maffegenoffen eine Berfettung und Judaifferung ber altrömischen Sitten anftrebte. Biel gu fpat verfuchten die Raifer Tiberius im Jahre 19 n. 3tr. und Claudius 49 n. 3tr. das in Rom übermächtig gewordene Judentum durch teilweise Ausweisung in feiner Position ju ichmaden; beibe Ausweifungs, befrete hatten nur noch vorübergebenden Erfolg und mußten von beiden Raifern mit dem Leben bezahlt werden, benn ichon bamals mar Juda der "unfichtbare Bater" vieler Berbrechen. Bu größeren blutigen Rrawallen mit vorübergehenden Judenaus. weisungen tam es gu jener Beit noch in Alexandria, in Sprien und Babplonien; im letteren Land jog man jedoch, erbittert über die blutfaugerifden Prattiten ber Juden, eine Judenausrottung einer Judenausweifung vor, und fo follen im Jahre 68 n. 3tr. allein in Geleucia an 50 000 Juden ums Leben gefommen fein.

Alls fich im 2. Jahrhundert n. 3tr. das Gefamtjudentum gegen Rom erhob, gab es nach judenvernichtenden Diederlagen in Ryrene, Agupten und Sprien wieder eine raditale Judenausweisung, und gwar aus Eppern, wo die Juden die gange einheimische Bevölkerung, an 240 000 Menschen, niebergemegelt hatten (Dio Caffius, Buch 68, Rap. 32). Das Betreten ber Infel murbe ben Juden daraufbin für ewige Zeiten verboten. Wenig ipater erfolgte fogar ibre Ausweifung aus - Jerufa-Iem! Mur einmal im Jahre, am 9. Ab, dem Tage der Tempelgerftorung, durften judifche Pilger gegen Begablung (!) die Stadt betreten, um ihren Ropf an die Rlagemauer gu lebnen. hierzu bemerft ber beilige hieronymus: "Ein unglüdliches Bolt, das jedoch des Mitleids nicht wert ift." Die lette Judenausweisung im Imperium Romanum geschah 415 n. 3fr. in Merandria, nachdem die Juden dort aus Raffe- und Glaubenshaß in heimtückifcher Weise viele Michtjuden ermordet hatten.

In diesen Jahrhunderten verließen die Juden die von ihnen entraften Bolfer und wirtschaftlich ruinierten Lander und retteten fich in neue, gutunfisreiche "gelobte Lander". Gie beglückten Mordafrita, vor allem aber Spanien, Gudfranfreich, die Donauländer und den Bosporus.

#### Muf germanischem Boden

fam es bereits 613 n. 3tr. in Spanien gur erften größeren Judenausweisung burch den Wefigotenfonig Gifebut. Alls ben Juden unter beffen judenfreundlichen Dachfolgern teilweife die Rudtehr wieder gestaffet murde, gruben die 2Bestgotenkonige fich und ihrem Staat bas Grab; benn wie nicht anders zu erwarten war, arbeiteten die Juden Band in hand mit den Arabern am Untergang bes Weftgotenreiches!

Diele der von Gifebut ausgewiesenen Juden waren nad bem icon von Juden überfüllten merowingifden Frantreid abgewandert, aus dem fie taum zwei Jahrzehnte fpater ebenfalls ausgewiesen wurden; doch raumten die auch bier ichon allmächtig gewordenen Juden meder ihre Bebräerstadt Marfeille, noch Arles, noch Bordeaux.

Wenig bauerhaft maren auch die Judenausweisungen aus dem oftromifchen Reich. Bom 7. bis 10. Jahrhundert tam es bier gu vier Judenausweisungen. Dadurch befamen die Rrim und ber Mordrand des Schwarzen Meeres giemlichen Judenjumache. Bier gingen die Juden die fur das Oftjudentum fo bedeutsame Berbindung mit dem turtifden Chafarenreich ein, beffen Oberichicht befanntlich jum Judentum übertrat. Dach ber bald barauf erfolgten Berftorung des Chafarenreiches famen

biese jüdisch-chasarischen Mischlinge in Maffen an die Ufer der Wolga und des Onjepr.

Oftrom aber bekam zur gleichen Zeit reichlichen Judenersas aus dem ägnptischen Ralisenreich, das die Juden, die dort auf der Straße einen kleinen Holzkloß in Form des goldenen Ralbes und im Bade ein Glöckhen am Halse hatten tragen muffen, radikal auswies.

Das Frankenreich der Karolinger war, zumal zur Zeit Ludwigs des Frommen, wieder geslobtes Land für die Juden geworden. Sie nahmen an Wolfszahl, an wirtschaftlicher und politischer Macht so zu, daß sie unter dem Capetinger Philipp II. Augustus (um 1200 n. 3tr.) für Land und Wolf untragbar wurden. Der König wies sie 1182 vornehmlich aus Paris, Orleans und Bourges aus. Die Mehrzahl ließ sich in der Champagne nieder. Es war die fanatisch bewegte Zeit der Kreuzzüge (1096–1270), in der die strupellose Auswucherung der Kreuzfahrer und des Klerus durch die Juden größte Erbitterung hervorrief und an zahlreichen Orten zu Judenaustreibungen führte.

Brankreich mar und blieb damals der hauptfit des europäischen Judentums.

Die ungeheure Berjudung Frankreichs (schon zur Zeit Philipps des Schönen, um 1300 n. Ztr., sollen dort nach jüdischer Angabe bereits 800 000 Juden gelebt haben) führte in den Jahren 1306, 1311 und 1321 zu umfangreichen Judenausweisungen, wobei man sich Fürst Wratislaw von Böhmen zum Borbild nahm, der seine Juden einst mit den Worten: "Macht seid ihr gekommen, nacht ziehet wieder hinaus" aus dem Lande gewiesen hatte! Die Ausgewiesenen zogen in deutsche Lande, ferner nach der Provence und Spanien, von wo sie nach jüdischer Einbildung "durch den Motschrei des Wolkes" (nämlich nach den Juden!) bald wieder nach Frankreich zurückgerusen wurden.

In England war es den Juden anfangs fehr gut gegangen; febr ichnell wurden fie bort Befiger von Schlöffern und Landgutern, ichufen aber felbit durch ibre Bolf und Cand aussaugenden Praftifen und burd ihre Einmischung in innerpolitische englische Berhaltniffe balb eine judenfeindliche Stimmung bei hof wie beim Bolf. Eine erfte Ausweisung erfolgte bereits 1168 unter Beinrich I., doch traf fie nur die reichen Juden, die zudem nach Bahlung einer größeren Summe wieder gurudtehren durften. Gine neue Musweisung ber Juden beantragte 1235 der Erzbischof von London, doch ftellte fich ber Papft ichutend vor die Juben, und die Ausweisung unterblieb! Da fie weiterbin bei ihrem Buchergewerbe blieben und als "potentielle Auswanderer" trot mehrfacher Aufforderung gu Landerwerb und damit zu eigner, mübevoller Landarbeit nicht zu bewegen maren, fo verfügte Konig Edward I. im Jahre 1290 die Ausweifung ber etwa 20 000 ,,Englander judifden Glaubens".

"Bom Jahre 1290 bis jum Jahre 1657 hat es in England feinen Juden gegeben - b. h. alfo mahrend ber gangen Konfolidierung ber Mation,

bom großen erften Eduard (dem erften echten Das tionalfonig und Begrunder des eigentlichen Parlaments) bis nach dem Tode der großen Berricherreihe, die mit Beinrid VIII. beginnt, in Elisabeth gipfelt und mit Eromwell und feiner weitsichtigen überseeischen Politik endet. Diese Satfache ift nun von dauerndem Einfluß bis auf den heutigen Tag geblieben. Denn mabrend es gur Beit der Bertreibung 16 000 Juden in England gegeben hatte (fiche Green: History of the English People, Buch III, Kap. 4), was nach den zuverläffigften Schäßungen der damaligen Bevolferungszahlen mindeftens ein, mahrideinlich aber gegen zwei Progent der Bevolkerung ausmachte, gibt es in dem heutigen England (nach dem Jewish Year Book für bas Jahr 1898) nicht gang ein Biertel Prozent Juden. Ingwischen war eben bas englische Bolf nad jeder Michtung bin erftarft, und fo tonnte ber Jude nie mehr in dem Mage wie früher - und troßdem alle Türen und Tore ihm offen ftanden — Fuß faffen." (B. St. Chamberlain, "Raffe und Mation".)

Die Ausgewiesenen überfluteten das bereits sudenüberfüllte Frankreich Philipps des Schönen derart, daß sie auch bier 16 Jahre später wieder weiterwandern mußten. Im ganzen 14. Jahre hundert ging in Frankreich das Spiel: Ausweisung und Zurückrufung der Juden mehrmals vor sich, bis sie 1394 wegen Mißbrauchs ihrer Privilegien und wegen "knechtender Kreditoperationen" erneut ausgewiesen wurden; aber der Jude kam wieder und wurde Jahrhunderte hindurch als Publikanus (Steuerpächter) eine "mala bestia, tyrannus populorum et regnorum".

Die bedeutenofte Judenausweisung auf europaischem Boden geschah bekanntlich 1492 in Spanien, weil die Juden, nachdem fie den fpanischen Mationalreichtum jum einseitig judischen gemacht hatten, im Gefühl ihrer Macht Staat und Gefellichaft, Gitten und Glauben unterhöhlten. Die Juden versuchten vergeblich mit einem Bestechungsgelb in Bobe von 30 000 Goldgulden das Ausweifungseditt rudgangig zu machen. Etwa 300 000 Glaubensjuden Aragoniens und Raftiliens mußten das Land verlaffen; doch blieben gegen 200 000 Marranen (Scheindriften oder Kruptojuden), die übergetreten waren, um fo ungehinderter als Juden wirken gu fonnen, im Lande gurud, wodurch die Ausweifung ju einer halben Dagregel murbe. Biele Juden gingen damals nach Mordafrifa, Italien, Bolland und der Türkei, um den gewinnbringenden Levantehandel in der Hand zu behalten. Etwa 100 000 Juden überfluteten das ichon judengesegnete benachbarte Portugal, murden aber febr bald von Ronig Alfons V. des Landes verwiesen, obwohl ein bet Sof febr einflufreicher Jude namens Abravanell alles tat, den Ronig umguftimmen. Diefer blieb aber unerhittlich bei feinem Musweisungsbefehl. Die Juden mußten das Land verlaffen und mar unter ihnen "Schreden und Angft, wie bergleichen nie gewesen, feit Juda aus feinem Cande in Die Fremde vertrieben murbe". Die portugiefifche Regierung

ftellte ben Ausgewiesenen sogar noch Schiffe, auf benen fie nach Griechenland, nach bem Baltan und nach ber Türkei gelangten; borthin kamen auch viele von ben 100000 Juden, die aus Sigilien burch bas spanische Ebikt von 1492 ausgewiesen murben.

Alls bald nach der Entdedung Amerikas die folonisatorische Erfchließung, bas beift die ichamlose Musbeutung ber Gingeborenen und des Landes begann, fteben gabllofe Juden und Marranen in vorberfter Front. Gie find die Grunder der Budertolonien mit Plantagenbetrieb im großen, auf benen hunderttaufende von Indianern und fpater nach beren Berbrauch Sunderttaufende aus Afrita geraubter Meger judifder Ausbeutungsgier gum Opfer fielen. Zumal in Brafilien waren fie bald wieder die führende Rafte und im Befit mardenhafter Reichtümer. Doch auch hier traf fie bald eine Ausweifung. Mis Brafilien 1654 aus hollandischem Befit in portugiefifden überging, tam von Portugal, obwohl es felbst jährlich zwei Schiffsladungen Juden und Werbrecher nach Amerika Schaffen ließ, ber Befehl: "Juden und andere Dichtfatholiten follen wie in Portugal behandelt werden." Das fam praftifch genommen einer Judenausweifung gleich, und viele Juden verliegen 1654 Brafilien und mander. ten nach dem weftindischen Archivel und den angrengenden Ruftengebieten. In Jamaita, das 1656 die Englander den Spaniern entriffen hatten, wiederholten fie ihr Ausbeutungsspiel, so daß 1671 die englische Raufmannschaft den Untrag auf Musfolug und Bertreibung ber Juden ftellte. Weil aber ber Gouverneur der Infel der Meinung mar, daß die Juden mehr als andere "profitable subjects" feien, fo unterblieb die Ausweifung, und wurde fogar die Unsiedlung von Juden erft recht gefördert!

#### Deutschland

mit feinen gewaltig angewachsenen Judengemeinden erlebte feine erften Boltverhebungen gegen bie Juden und Judenausweisungen zur Zeit der Kreuzjuge (1096 bis 1270) und mahrend der Mongolenfturme. Die Grunde dazu maren die beifpiellofe Auswucherung der Kreugfahrer, vom Ronig bis gum einfachen Pilger, und bas verraterifche Einverftand. nie und die geheime Zusammenarbeit der Juden mit den Mongolen. Bur Beit ber ichwarzen Deft tam es um 1350 in Solland und Deutschland erneut ju einer Bolkserhebung gegen die Juden, die infolge ihres Borrechts der Freizugigfeit und durch ihre unglaublich schmubigen Ghettos nur ju oft Pefteinschlepper und Deftverbreiter maren. Der Aberlag an Blut und Geld, den die Juden in diefer Zeit laffen mußten, war nur eine Generation fpater bereits wieder wettgemacht! 1392 ift ben Juden vom Raifer bis jum Bauern bereits alles wieder verschuldet!

Erft das aufstrebende Bürgertum des 15. Jahrbunderts engte die unsauberen, freiwirtschaftlichen Geschäftspraktiken der Juden ein und weift sie als flagellum commerciorum aus den Städten aus. 1476 Ausweisung der Juden aus Tirol. 1496 Ausweisung der Juden aus der Steiermark und aus Kärnten. In der Mark Brandenburg hatten sich die Juden unter der heillosen Wirtschaft des Markgrasen Ludwig des Alteren (1324 bis 1351) durch Ausbeutereien beim Wolk sehr verhaßt gemacht, doch wurden sie von oben her vor der Ausweisung geschützt. Zu einer ersten Ausweisung kam es 1510 und dann unter Kurfürst Johann Georg 1570, der ihre fürstlichen Schutzbriese für null und nichtig erklärte. Erst hundert Jahre später, 1670, zog der Große Kurfürst neue Juden ins Land.

Gegen die Überschwemmung des Fürstentums Bapern durch Juden (vornehmlich durch die 1519 aus Regensburg ausgewiesenen Juden) suchte sich Albrecht V. durch seine Judenordnung, Artikel 1, zu sichern, durch den er alle Juden des Landes verweist.

Auch Ungarn erlebte seine große Judenausweissung. 1382 verjagte der ungarische König Ludwig die wucherischen Juden aus seinem Lande. Über diese Austreibung schreibt der Schriftsteller Petrus Ranzanus: "Alle Juden hat Ludwig aus ganz Ungarn weggelassen, ihre durch Wucher erworbenen Güter hat er als Kot verachtet und nicht haben besithen wollen." Die ungarischen Juden zogen in Massen nach Böhmen, wo man von ihnen, wie später in Amsterdam, sagen konnte: "Große Reichtümer haben sie aus ihrer heimat mitgebracht, insbesondere Silber, Juwelen und viele Dukaten."

Ihre neue Beimat, Bohmen, bas in den folgenden Jahrhunderten neben Frankreich ein Hauptsit ber europäischen Juden murde, versuchte fich burch mehrere Ausweifungen der Überfülle feiner Juden ju erwehren. Gine erfte Ausweisung unter dem Fürsten Wratiflam wurde ichon genannt. Die eingewanderfen ungarifden Juden follten fich nicht lange ihrer neuen "Beimat" freuen; benn 38 Jahre ipater, anno 1420, befahl der Bergog Albrecht die Ausweisung ber Juden aus Bohmen, wofür diefe ihm den Beinamen "ber Bofewicht" gaben. Aber bald erfreuten fich die Juden unter dem Aushängeschild bes Deutschtums (weil fie beutsch fprachen) großer Beliebtheit; fie bekamen großen Einfluß auf die Ronige und benutten dies, um vor allem Abel und Studenten auszuwuchern und überall und immer Migbrauch mit ihren Borrechten zu treiben, fo daß es schon in der Karwoche 1389 und 1448 zu blutigen Wolfverhebungen gegen die Prager Juden fam. 1542 fam es ju neuen Judenausweisungen, weil fie mit ben Feinden des Reiches, diesmal mit ben Turfen, im Bunde ftanden. Der Landtag nahm diefe Tatfache jum Unlag eines Musweifungsbeschluffes, ber auch fofort ins Wert gefest wurde. Wie fo oft jogen die Juden in ein Rachbarland. Diesmal mar es Polen. Und Ferdinand I. (1556 bis 1564) buldete in feinen öfterreichifden Erblanden ebenfalls feine Juden. Bu Unfang bes gleichen Jahrhunderts, 1504, war eine Judenausweisung aus der bohmiichen Stadt Pilfen erfolgt, bas, wie viele andere Stabte, bas angenehme Privileg bes ,, Michtbuldens von Juden" hatte. 1559 ging ber Ronig erneut ben bobmifden Juden gu Leibe und wies fie insgefamt

aus; body verftanden fie es, immer wieder bereingutommen; man erließ icharffte QBuchergefene gegen fie und bestrafte fogar bie ungudtige Gemeinschaft zwischen Juden und Chriften mit der harten Strafe des Lebendigbegrabenwerdens!

1650, unter Ferdinand III. (1637 bis 1657) wurden die Juden für ewige Zeiten aus verschiedenen Stadten bes Sudetengebietes ausgewiesen, fo aus

Eger, Raaden und Budweis.

Eine neue Ausweisung traf bie Juden unter Raifer Leopold I. (1658 bis 1705). Diefer ließ taufend Juden, die fich als besonders gemeingefahr-

lich erwiesen hatten, ausweisen.

Wien, die Sauptstadt der deutschen Oftmark, erlebte eine erfte größere Judenausweifung, als es nach Beendigung des Dreißigjahrigen Rrieges, ber eine goldene Beit für die Juden aller Länder gewesen war, von Offjuden überflutet murbe. 1669 fam es bezeichnenderweise vorerft nur zu einer Ausweifung ber - fleinen und armen Juden; aber ein Jahr fpater, 1670, mußten auch die reichen Juden Wiens und Offerreiche bas Land verlaffen; boch gab es nur eine Generation fpater bereits wieder eine judifche Rolonie in Wien, die fich unter Führung des Samuel Oppenheim unentbehrlich ju machen verftand und gegen die felbft eine Maria Therefia trot ihrer Abneigung gegen die Juden ziemlich machtlos war. Mur in Bohmen wurde fie der Juden wenigftens vorübergehend nochmals herr. Im Jahre 1745 erließ Maria Therefia die Berordnung, daß wegen landesverräterischen Benehmens famtliche Juden Prags auszuweisen feien, und gwar mußte ber Judenausjug innerhalb des 21. Februar bis 3. Märg 1745 vollzogen fein. Es follen bamals an die 70 000 Bebraer das Land verlaffen haben. Im Gefen aber blieb ein Paffus, daß die Landesherren, fobald fie es für ratfam bielten, die Juden aus dem Lande weisen tonnten; wie jo oft und auch anderemo murde biefes Emigrationsgeset einige Jahre fpater wieder aufgehoben; ebenfo das Gefet vom Jahre 1760, das Gefchlechtsverkehr zwischen Juden und Chriften unter ftrengfte Strafe ftellte.

Für biefen typischen Musgang von vielen Judenausweifungen bietet noch Italien zwei befonders

bemerkenswerte galle.

Als Karl der Fünfte 1535 von feinem Giegeszug aus Afrita, gegen die Geerauber von Tunis, gurud. fehrte, drang man in Meapel auf Ausweifung ber Juden. Der Raifer mar nicht abgeneigt, ein Musweisungsbefret zu unterschreiben. Da erschien beim Raifer die Judin Donna Benvenida, die Frau eines fdwerreichen Meapler Juden, und flehte ihn an, den Ausweifungsbefehl gurudzunehmen, und da auch die Freundin diefer Judin, die junge Tochter bes Bigefonigs, diefe Bitte warm unterftuste, jog der Raifer, wohl auch noch burch judifdes Geld bewogen, den Ausweisungsbefehl gurud. Erft eine spatere Zeit wies die Juden doch noch aus Meapel

Ahnlich war es 1573 in Benedig. Dort erfchien ber Jude Galomon Michtenafi als türfifder Diplomat und Friedensunterhandler feinen bort allgu

vielen Glaubens- und Raffegenoffen als rettender Engel; benn man mar gerade dabei, die Juden aus Benedig auszuweisen. Der türfische Jude redete dem Dogen vor, welcher Schaden der Republit aus der Judenausweisung ermachfe; auch fei es febr bedenklich, fich die Juden gu Feinden gu machen, da fie in ber Turfei eine große Macht bilbeten, und Freundschaft mit diefem Staat gu halten, fei fur Benedig die ficherfte Gemahr friedlicher Buftande. Der Doge Benedige glaubte nicht nur diesem fudis ichen Gefdmat, fondern verfprach noch obendrein, feine Juden nie mehr mit einer Musweisung gu bedroben! Allerdings mußten fpater wenigstens bie Marranen Benedig verlaffen.

Mit dem Sieg der Frangofischen Revolution und der damit beginnenden Judenemangipation fanden die Judenausweisungen nicht, wie die Juden friumphierten, ihren endgültigen, sondern nur vorläufigen

Abjalug!

Überbliden wir jum Schluß biefe faft

#### dreitaufendjährige Geschichte ber Judenausweisungen,

diefen roten gaden der Weltgeschichte, fo miffen wir, daß das Altertum das Judenproblem in feinem Wefenstern gar nicht erfaßte; es wehrte fich gegen die Juden lediglich als gegen eine etle, überhebliche, blutfaugerifde Menidenforte, beren ichon bamals getarnte Weltziele und planmaßig durch die Diaipora ermöglichte Weltorganisation ihm nur dunkel bewußt wurde. Micht viel anders war es im Mittelalter, das durch die Worherrichaft des drifflichen Geiftes der Raffelofigfeit erft recht nicht jum Kern des Judenproblems vordringen konnte und fich damit begnügte, das "beilige Bolt" planlos zwischen Staat und Staat, swiften Stadt und Stadt bin und ber gu ichieben.

Erft die neuere Zeit, Manner wie Paul de Lagarde, h. St. Chamberlain, Fritich und vor allem der Mationalsozialismus entschleierten das angebliche Matfel des Judentums, lufteten das Geheimnis feiner als übernatürlich gedeuteten "Ewigkeit" und Weltstellung, riffen ihm die heuchlerisch gur Schau getragene Maste einer harmlofen Religionsgemeinschaft ab und erkannten bas Judenproblem als eine Raffenfrage. Italien folgte Deutschland, und immer mehr Staaten beginnen ben Juden in ber mahren nationalfozialiftifchen Beleuchtung zu feben.

Deutschland hat ben Weg gur endgültigen Löfung der Judenfrage aufgezeigt, und es ift zu hoffen, daß trot bes mutenben Wiberftandes ber Judenheit, die ihre Weltmachtplane todlich bedroht fieht, die Zeit nicht fern ift, wo alle Staaten, auch bie bemotratifden, um ihrer felbft willen einfehen, baf ber Löfung ber Judenfrage ein Aufgeben ber jubifden Diafpora, diefes jubifchen "Borgugs ber Lage" vorangeben muß! Dann wird es auf ber Erbe gur endgultig letten, gewaltigften, bas Gefamtjudentum umfaffenden, fei es gewaltsamen, fei es friedlichen Judenausweisung tommen, durch die den Juden irgendwo (nicht in Palaftina) ein eigener, geichloffener Lebensraum zugewiesen wird.

### Politische Donaureise

Briefe jur Geopolitik des deutschen Südostens von Karl Springenschmid (3. 1816)

Liebe Rameraden!

Enns! Rühn steht ber alte Turm vor uns, wuchtig wie die zu Stein gewordene Geschichte bieser wehrhaften Stadt. Einst lag hier die Grenze beutschen Landes, denn der aus den Vergen fommende reißende Fluß, die Enns, sperrte fremden Einfall. hier sammelte sich im Jahre 791 das frankliche heer, als es auszog, die Avaren zu vernichten. hier schufen die Vaiern, hundert Jahre



Enns

ipater, ein machtiges Bollwerk gegen die vordringenden Madjaren. Schon im Jahre 1212 murbe Enns jur Stadt erhoben. Enns ift somit eine ber ältesten deutschen Städte im Gudoften. Dag bie Stadt nach dem Fluß benannt ift, zeigt, wie wichtig die von den Alpen tommenden Bluffe fur die Er. oberung und Verteidigung des Landes waren. Das Uferland ber Donau tonnte bann am beften gegen alle Angriffe behauptet werden, wenn der Bufluß fidjer abgesperrt werden fonnte. Mit der Mündung wurde die gange Bluflinie gehalten. Die Stadt Enns verteidigte den Flug Enns. Der Borgang wiederholt fich bonauabwarts immer wieder. 2Bo die Pbbs einmundet, liegt, gleichfalls am wohlgeichütten weftlichen Ufer, die alte Stadt 9bbs. Un der Einmundung der Melf liegen Stadt und Stift Melt, an der Mündung der Traifen, Traismauer. 2Bo bie Große Zulln einmundet, ift die Stadt Eulln. Gelbft Wien ift nach bem Fluffe Bien benannt. Und, ichon hart an der Bolfegrenge, wo die Raab einmundet, liegt bie Stadt Raab. Bah fampften fid die erften deutschen Bauern, die das Schwert ju führen mußten wie

ben Pflug, die Donau hinab. Die süblichen Zuflüsse gliederten die einzelnen Abschnitte ihres Rampfes. Won der Enns erreichten sie die Ybbs, von der Ybbs die Traisen, dann die Wien und schließlich die Raab.

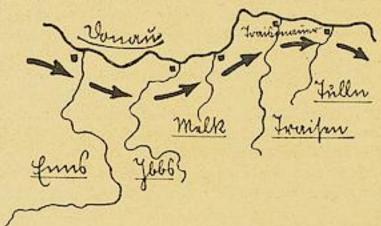

Wie die Oftmark besiedelt wurde! Die von Guden zur donau kommenden Juflusse bildeten wichtige Berteidigungslinien und Kampfabschnitte. Die Stadt, die das Mündungsgebiet des Zuflusses beherrscht, führt fast immer den Namen des Flusses.

Die Ennslinie war fur ben Rampf diefer deutichen Bauernfiedler um fo wichtiger, als die Donau bald nad der Einmundung der Enne das flache Land verläßt und wieder, völlig eigenwillig und unerklärlich, nach Morden abbiegt und bas von Böhmen herabziehende Bergland gradwegs angreift. Doch ber Strom ift noch lange nicht mit feiner Arbeit fertig: Belfen engen die Ufer ein, Riffe ragen aus bem Baffer auf. Da ift ber gefürchtete Greiner "Schwall"; faum ift man ihm entronnen, folgt bie Strudener Enge mit dem "Bombengebechel", dem "Roftopf" und dem "naffen Freithof". Das Sofpital für Schiffbrüchige in bem fleinen Dorfchen Mitolai, icon 1144 gegründet, fteht wohl am rechten Plat. Jede Zeit hat versucht, auf ihre Urt diese Flufftrede beffer fahrbar zu machen. Es fam eine tapfere Zeit, da man an den Felsen meifielte und sprengte, und wieder eine Zeit, da man fich begnügte, Rreuze und Rapellen gu errichten. Erft die Zeit Adolf hitlers geht, geftütt auf die Rraft ber gangen



Perfenbeug

Mation, großzügig und weitblidend an diefe Auf. gabe heran. Überall wird ichon gegraben und gebohrt. Die Ingenieure, die bei Perfenbeug unweit des alten Schloffes die Arbeiten leiten, erflären uns das gewaltige Projett. Un diefer Stelle werden fich, 12 Meter tief im Fels des Strombettes fundiert, die 20 Meter hoben Schleusenmauern erheben, welche die gefamte Strudener Strede fo ftart überftauen werden, daß damit die Schiffabrt für immer freien Weg durch die Enge bat. Das Pringip der Unlage ift alfo gleich wie beim Paffauer Radlet, nur im Musmaße dreimal fo groß. 3wei Millionen Rubifmeter Erdaushub find allein bei ber Bucht für bas Krafthaus notwendig. Diefes Donauftaumert Dbbs-Perfenbeng wird das



größte glufftaumerf Europas werden. Die Arbeiten find ein wichtiger Abschnitt in bem gewaltigen Plan diefes deutschen Großschiffahrtsweges.

Dach dem alten Schloffe Perfenbeng tritt flaches Aderland an die Donau beran. Die ehrwürdige Stadt Pochlarn grußt berüber. Bier berrichte ber wackere Markgraf Rudiger von Bechelaren, in beffen Wefen fich ber Deutsche diefes Landes gum erstenmal verkörpert findet, Treue und Anmut, Capferteit und Gaftfreundschaft! In diefer Stadt hat er Kriembild, die Gemablin Giegfrieds, empfangen:

#### "Diu fenfter an den Muren fah man offen fan, diu Burg que Bechelaren, diu was uf getan."

Der Bug der Mibelungen ins "Beunenland" (Ungarn) offenbart die Tragit des beutichen Ramp. fes um diefen Strom. Ber an der oberen Donau berricht, ift damit aufgerufen, die Lander, die an diefen Strom heranreichen, ju betreuen. Es gibt feinen anderen Raum in Europa, der die Rrafte eines Boltes fo fehr ju außerfter Unfpannung gwingen wurde. Bon ber Donauftrede Paffau -Wien ift Bohmen am leichteften zu erreichen, von hier aus führt der Weg nordoftwarts durch die Mabrifde Pforte. Gegen Often gu aber, ben Strom binab, wartet der weite, offene Raum Ungarns, ben ber Karpatenbogen umfdließt. Bis an die Rufte ber Adria führen die Wege von ber Donau ab und tief in die Taler der Alpen binein.



Die geopolitifche Lage der Oftmart. Das Ufer= land der Donauftrede Paffau-Wien ift die Ochluffelftellung zur Beherrichung des gesamten Raumes der mittleren Donau. Bohmen und Mahren find von bier aus am leichteften zu erreichen, den Strom hinab führt der Weg nach Ungarn und an die Adria. Wer diefe entscheidende Stellung innehat, ift damit zur Subrung des Donauraumes berufen.

Das deutsche Bolt bat fich diefer Aufgabe würdig erwiesen. Das Uferland diefer fo enticheidenden Donauftrede, die Oftmark im engeren Ginne heute Oberdonau und Diederdonau genannt - bildete den Ausgangspunkt für die politische Geftaltung biefes weitgespannten Raumes. Buerft wurde das öftliche Alpenland erfaßt, 1526 fam Bohmen und Mahren fowie der westliche Saum Ungarns ju Ofterreich. 1699 erfampfte Pring Eugen den gefamten ungarifden Raum. 1772 fam Galizien, 1908 Bosnien dazu. Go murde schließlich ber gange Raum an der mittleren Donau erfaßt. Wenn auch bas Eigengewicht diefer politischen Candichaft durch die Hausmachtpolitik der Sabs. burger fo fart murde, daß Ofterreich eigene Wege ging, fo war es bod immer nur dann ftark genug, den großen Raum zu meiftern, wenn in ihm die Rraft des gangen Reiches wirfte.



Don der Oftmark zum Donaureich. Beftitt auf die Kraft des Reiches konnte von der Oftmart aus planmaßig der gefamte Donauraum erfaßt werden. Das Alpengebiet, Bohmen und Mahren, Ungarn, Baligien, Bosnien reihten fich dem Kernlande an.



ie Folgen der deutschen Rassenpolitik werden entscheidendere sein für die Zukunft unseres Volkes als die Auswirkung aller anderen Gesetze. Denn sie schaffen den neuen Menschen." Der Führer, Reichsparteitag 1936

## der NSDAP. wird erfüllt

Buntt 4: "Staatsbürger fann nur fein, wer Boltsgenosse ist. Boltsgenosse fann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konsession. Kein Jude fann daher Boltss genosse sein."

Buntt 5: "Wer nicht Staatsbürger ift, foll nur als Gaft in Deutschland leben tonnen und muß unter Fremdengesetzgebung ftehen."

Buntt 6: "Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher sordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob in Reich, Land oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger befleidet werden darf. Wir befämpsen die torrumpierende Parlaments-wirtschaft einer Stellenbesehung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksicht auf Charafter und Fähigkeiten." (Diese Punkte sind heute allgemein anerkannte Staats- und Les bensgesehe unseres Bolkes.)

Bunft 8: "Jebe weitere Einwanderung Nichts deutscher ist zu verhindern. Wir sordern, daß alle Nichtdeutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sosort zum Berlassen des Reiches gezwungen werden." (Seute gesehlich entsprechend geregelt.)

Mls Beifpiele feien genannt:

Reichsbürgerrecht auf raffifcher Brundlage

- 14. Juli 1933: Gefet über Ginbürgerung nur arijder Berjonen.
- 8. Ottober 1934: Der Reichsinnenminister fündigt an, daß die Standesämter zu Sippensämtern ausgebaut werden. Eine Sippenamtse verwaltung für das ganze Reichsgebiet wird entstehen. Ein Runderlaß des Reichsinnensministers untersagt die Bezeichnung "Mische" für glaubensverschiedene Chen.
- 15. September 1935: Die Nürnberger Gejete ichloffen dann diese ersten Magnahmen mit dem Gesetz über das Reichsbürgerrecht und mit dem Gesetzum Schutze des deutschen Blutes und der beutschen Ehre ab.
- 14. November 1935: Die Nürnberger Gesethe werden durch zwei Durchführungsverordnungen in Kraft gesetht.
- 19. November 1936: Im "Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschland" wird eine Forschungsabteilung "Judenfrage" errichtet.
- 5. November 1937: Geset über erbrechtliche Beschräntungen wegen gemeinschaftswidrigen Berhaltens, das u. a. wegen Mische die Pflichtteilsentziehung ermöglicht.
  - 12. April 1938: Gin Gefet über die Anderung

und Beränderung familienrechtlicher Bors schriften und über die Rechtsstellung der Staatenlosen sett die blutsmäßige Abstamsmung in den Mittelpunkt der rechtlichen Ents scheidungen.

16. März 1939: Im Erlaß des Führers über das Protettorat Böhmen und Mähren werden nur die volfsdeutschen Bewohner als Reichse bürger vorgesehen. Die übrigen Bewohner wers den Staatsangehörige des Protettorats Böhmen und Mähren.

#### Die Juden unter Fremdengelet

23. Juni 1934: Berordnung jur Berhindes rung der Tarnung judischer Namen durch deutsche.

28. März 1938: Das Gejeg über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultus-Bereinigung
ordnet in weiterer Durchführung der Nürnberger Gesetze die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultus-Bereinigung reichseinheitlich neu.
Diese jüdischen Kultus-Bereinigungen verlieren
die Rechte von Körperschaften des öffentlichen
Rechts und haben nur die Möglichkeit, genau
wie andere Bereine durch Eintragung in das
Bereinsregister private Rechtssähigkeit zu erlangen. (Durchsührungsverordnung v. 30. 1. 39.)

#### Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Leben

7. April 1933: Die Gesethe zur Wiederherstels lung des Berussbeamtentums und über die Zuslassung zur Rechtsanwaltschaft beginnen mit der Bereinigung aller öffentlichen Amter von Fremdrassigen.

22. September 1933: Das Reichstulturfam= mergejet jest dieje Bereinigung fort.

28. September 1933: Durch ein Gejeg werden die judijchen Batentanwälte ausgeschaltet.

29. September 1933: Das Reichserbhofgesch ichaltet die Juden als Bauern aus.

12. März 1934: Der Reichswehrminister ordnet an, daß der Ariergrundsag auch für die Angehörigen der Wehrmacht Anwendung findet.

21. Mai 1935: Wehrgeset und seine Ergans zung vom 26. Mai 1936, wonach jüdische Misch= linge nicht Vorgesette in der Wehrmacht werden können und Volljuden erst gar nicht zum Wehr= machtsdienst zugelassen werden.

22. Februar 1936: Der Reichsärzteführer bes stimmt, daß kein Jude oder Judenmischling als Arzt eingestellt werden darf.

26. Januar 1937: Das deutsche Beamtengeset, ein weiterer Beitrag zur Löjung ber Judenfrage.

19. März 1937: Ein Gejet zur Anderung des Arbeitsdienstgesetzes vom 26. Juni 1935 (siehe dazu auch die 2. Durchführungsverordnung v. 1. 10. 1935) bestimmt, daß Juden zum Reichsarbeitsdienst nicht zugelassen werden und





Oben: Hinrichtung eines Juden Darftellung aus dem 14. Jahrh. Unten: Jude mit 2 Hunden verkehrt gehängt (1586)





In ihrem eigenen Lebenskreis hat jede Raffe ihr Lebensrecht. Lediglich ein sinnslofer Gleichheitswahn, gepaart mit kapitalistischem Gewinnstreben, glaubte willküelich die Lebens- und Artgesehe der verschledensten Rassen durcheinanderrühren zu können zu einem chaotischen Menscheitsbrei. Jede reine Rasse stellt einen in sich ruhenden eigenen hochwert ar. Der nationalsozialistische Rassenstandpunkt achtet ihn in seinem Lebensbereich als Geseh er Schöpfung mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie wir unsere Rasse geachtet wissen wollen ind verteidigen! Aber die Geschichte lehrt, was diese Bilder beispielhast zeigen: Wo sinnloser Bleichheitswahn und kapitalistisches oder priesterliches Machistreben natürliche Trennungsgesehe misschen und die staatliche Ordnung versagt, wehrt sich der Volksinstinkt selbständig gegen das Fremde.







"Man vergißt heute, daß das Menschengeschlecht nur eine einzige große umfassende katholische Rasse ist." Papt Dius XI., auf den der neue Papst einen starken politischen Einfluß hatte, am 29.7. 1938.

"Es besteht eine Verschiedenheit der Rassen, die mit den Sinnen wahrnehmbar ist . . . " Der Beginn der Stellungnahme des italienischen Ministeriums für volkskultur und einer Gruppe italienischer Universitätelehrer zur Rassenfrage (15.7.1938). Rasse, Blut und Volkstum. Noch 1935 wurde in Deutschland auf Katholikentager von Priestern öffentlich erklärt, daß einem katholischen Deutschen ein katholischen Neger näherstünde als ein nichtkatholischer Deutscher. Für den Katholiken war es daher kein Vergehen, Rassenschande mit einem katholischen Neger oder getauften Juden zu betreiben. Dagegen sollte es "Schande" und "Vermischung sein, wenn sich ein katholischer Deutscher mit einer nichtkatholischen Deutschen verheiratetel für die Kirche ist daher sogar das Judentum eine rein theologische Angelegenheit.



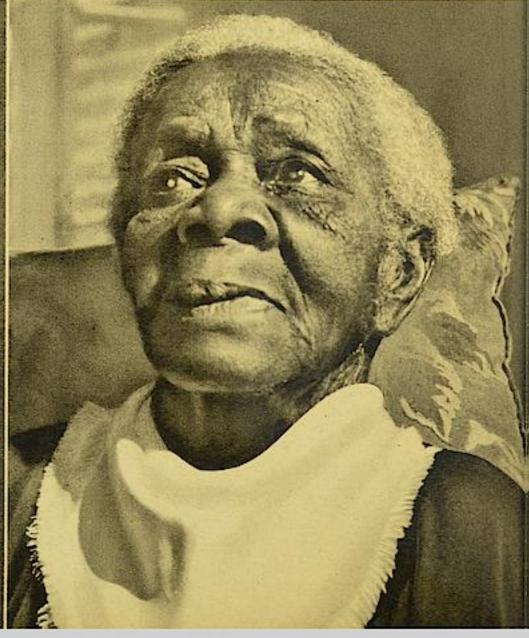

jubische Mischlinge nicht Borgesette im Reichs= arbeitsdienst werden durfen.

- 1. Januar 1938: Bei den Erfattaffen für die Krankenversicherung werden alle jüdischen Arzte ausgeschloffen. Insgesamt sind das im Reich etwa 3000 jüdische Arzte.
- 20. Februar 1938: Die Samburger Textilmesse wird zum ersten Male ohne Juden erössnet. Es ist überhaupt die erste Textilmesse, auf der jüdische Aussteller und jüdische Matler nicht vertreten sind. Trogdem waren alle Messestände vermietet.
- 26. April 1938: Berordnung Hermann Göstings als Beauftragter für den Bierjahresplan über die Anmeldepflicht des jüdischen Bersmögens. (Lette Anordnung dazu am 21. 2. 39 im Reichsgesethlatt I S. 282.)
- 7. Mai 1938: Im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers, dem Reichs- und preußischen Minister des Innern und dem Aus- wärtigen Amt hat der Reichserziehungsminister angeordnet, daß Inden deutscher Staatsange- hörigkeit zur Doktorprüfung nicht mehr zusgelassen sind. Auch die Erneuerung ihrer Doktordiplome hat zu unterbleiben.
- 14. Juni 1938: Eine "Dritte Verordnung jum Reichsbürgergeset" ergänzt die Begriffsbestimmungen "Jude" und "jüdischer Mischling", indem sie bis ins einzelne sestlegt, was ein "jüdischer Gewerbebetrieb" ist.
- 20. Inni 1938: Ein Erlaß des Reichswirtsichaftsministers Funt versügt, daß Juden nicht mehr zum Börsenbesuch zugelassen werden. Damit ist diesen Parasiten erneut ein äußerst wirksamer Schlag versett.
- 6. Juli 1938: Die Reichsregierung ändert durch Geset die Gewerbeordnung dahingehend, daß die Juden von sechs Gewerbearten mit Wirfung vom 31. Dezember 1938 ausgeschlossen sind. Und zwar: Bewachungsgewerbe, gewerbsmäßige Austunftserteilung über Vermögensverhältnisse oder persönliche Angelegenheiten, Handel mit Grundstücken, Gewerbsmäßige Vermittlung für Immobiliarverträge und Darslehen und Gewerbe der Haus und Grundstücksverwalter, gewerbsmäßige Heiratsvermittler und Fremdensührergewerbe.
- 25. Juli 1938: In einer "Bierten Berordnung jum Reichsbürgergeset" werden die Bestalluns gen jüdischer Arzte aufgehoben.
- 30. November 1938: Mit diesem Tage tritt eine "Fünfte Berordnung des Reichsbürgersgeiches" in Kraft, die die Stellung jüdischer Rechtsanwälte im alten Reichsgebiet aushebt. In der Ostmark wird die gleiche Mahnahme grundsählich zum 31. Dezember 1938 durchsgesührt. Deutsche werden wieder vor deutschen Gerichten nur noch durch Deutsche vertreten und von deutschen Rechtsanwälten beraten. Für den jüdischen Bevölkerungsteil bleibt, solange er noch vorhanden ist, eine gewisse Anzahl jüdischer Rechtsanwälte zur Verfügung. Diese Jahl wird sür das gesamte Reich zur Zeit etwa 175 bestragen.
- 12. November 1938: Rach dem hinterhältigen judifchen Mord an dem bentichen Gefandifchafts-

rat Ernst vom Rath in Paris (am 7. 11. 38, geft. am 9. 11. 38) werden weitere entichei= dende Magnahmen zur endgültigen Ausschals tung des Judentums aus dem deutschen Leben durchgeführt. (Juden ift u. a. vom 1. Januar 1939 ab der Betrieb von Einzelhandelsverfauf: itellen, Berjandgeichäften, Bejtellfontoren jowie der selbständige Betrieb des Sandwerts unterjagt. Juden tonnen ab 1. Januar 1939 nicht mehr Betriebsführer fein, ab 31. Januar 1939 nicht mehr Bahnargte, Tierargte und Apotheter. Juden ift ber Befuch beuticher Schulen nicht mehr gestattet, fie durfen nur judifche Schulen besuchen. Die Juden werden als Träger oder Bejucher aller deutschen fulturellen Beranftal= tungen ausgeschloffen. Gine Milliarde Reichs= mark Buge — rund ein Achtel des Bermögens der Juden in Deutschland — ist an das Reich in bar zu entrichten.

3. Dezember 1938: Eine Berordnung über den Einsat des jüdischen Bermögens enthält die gessehliche Grundlage für die Gesamtentzudung der deutschen Wirtschaft. Besonders wichtig auch für die Entzudung des Haus- und Grundbesites.

#### Deutschland den Deutschen

14. Juli 1933: Gefet über ben Widerruf von Einbürgerungen und die Abertennung der deutsichen Staatsangehörigfeit (mit Durchführungsperordnung vom 26. 7. 33).

Einbürgerungen, die in der Zeit zwischen dem 9. November 1918 und dem 30. Januar 1933 vorgenommen worden sind (betroffen wird vor allem die riesige Zahl der seitdem eingewandersten Ostjuden), können widerrusen werden, falls die Einwanderung als nicht erwünscht anzgeschen wird. Ferner können Reichsangehörige, die sich im Ausland aufhalten, der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt werzben, salls sie durch ihr Berhalten gegen die Treuepslicht zu Reich und Bolk verstoßen und hierdurch die deutschen Belange schädigen (Emisgranten).

5. November 1937: Das Geset über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens sieht vor, daß Ausgebürgerte aus dem Nachlaß eines deutschen Staatsangehörigen nicht erben können. Gleichfalls sind Schenkungen, auch von Todes wegen, unzulässig.

#### Sicherung des deutschen Blutes

- 14. Juli 1933: Gesetz zur Berhütung erbstranken Nachwuchses. Dazu sechs Durchfühsrungsverordnungen vom 5. 12. 1933, 29. 5. 1934, 25. 2. 1935, 18. 7. 1935, 25. 2. 1936 und 23. 12. 1936 (sowie zwei Anderungsgesetze vom 26. 6. 1935 u. 4. 2. 1936).
- 23. November 1933: Gejet gegen Migbrauche bei der Cheichliehung und bei der Annahme an Kindesstatt.
- 15. September 1935: Gejeg jum Schute des deutschen Blutes und der deutschen Chre (Rurn= berger Gejeg).
- 18. Ottober 1935: Gin Chegesundheitsgeset forgt für eine verantwortungsbewußtere Chesichtiegung.

# Deutscher-merk' Dir das!

house

Mäßiger Genuß von geistigen Getränken kann zwar im rassenhygienischen Sinne als unbedenklich angesehen werden, aber sowohl die Versuche an Tieren wie auch die Statistik der menschlichen Krankheiten belehren uns über die Schädlichkeit des starken Alfoholgenusses. Schon im persönlichen Leben macht sich das geltend, Trinker haben eine höhere Sterblichkeit und erkranken leichter an verschiedenen Krankheiten.

Bon 1000 Perfonen erfrantten:

|                                | Im Alter von          |      |                     |      |
|--------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------|
| an:                            | 25 bis 34<br>Jahren   |      | 35 bis 44<br>Jahren |      |
|                                |                       |      |                     |      |
|                                | Infeltionsfrantheiten | 5,1  | 7,6                 | 5,5  |
| Mervenfrantheiten              | 1,2                   | 4,5  | 1,9                 | 8,1  |
| Rrantbeiten b. Atmungsorgane   |                       |      |                     |      |
| (bauptfacht. Lungenentgunbung) | 5,2                   | 11,4 | 6,0                 | 16,0 |
| Rrantheiten b. Blutfreislaufs  |                       |      |                     |      |
| (Berg, Gefäße)                 | 0,9                   | 2,1  | 1,0                 | 2,3  |
| Rranth. b. Werdauungsorgane    | 6,1                   | 18,3 | 5,7                 | 18,3 |

Altoholismus, gewohnheitsmäßiger Alfoholmiß. brauch, der in der Mehrzahl der Fälle zu ichweren förperlichen und oft auch zu geistigen Schädigungen führt: Entartung ber inneren Organe, insbesondere der Drufen (Mieren, Leber), Erfrankungen ber Merven, vorübergebende (Delirium) und dauernde Beiftestrantheiten. Zum Teil ift Altoholismus umweltbedingt, d. h. gefunde Menfchen werden durch ichlechte Gefellichaft, auch durch den Beruf (Braus, Gaftwirtsgewerbe) ju Trinkern. Bum größten Teil handelt es fich bei Erintern aber um Menfchen, die infolge von frankhaften geiftigen Unlagen ber Truntfucht erliegen. Das ift auch bie mefentliche Urfache, daß ein großer Teil der Machkommenschaft aus Trinkereben geistige Abweichungen und Rrankheiten (Schwachsinn, Epilepfie ufw.) zeigt und daß Trinkerfamilien eine große Bahl von Rriminellen aufweisen. hay

Rinder auf 1000 Chefrauen unter 45 Jahren 202 128 118 100,7 121,5 126,6 Meßgahl 100 63 58 50 60 62

Die eheliche Fruchtbarkeit ift also seit 1913 auf die Hälfte gesunken!

Erbforichung beim Menichen beruht einmal aut ben an Pflanzen und Tieren gewonnenen Erfenntniffen, bie burch ungahlige Berfuche erhartet find.

Es ift fein ernfthafter Grund vorhanden, dem Menfchen bezüglich ber Wererbung eine Ausnahmeftellung einzuräumen und Unalogieschluffe abgulehnen; tatfachlich bat feine Beobachtung am Menfchen den allgemeinen Ertenntniffen widerfprochen. Die Beobachtung im befonderen eines forperlichen ober geiftigen Merkmales, einer Rrantheit, beruht auf der "Stammbaumforfdung", alfo der Unterjudung ber Borfahren und, wenn möglich, auch ihrer Gefdwifter und beren Rinder (ber Geiten. verwandten, follaterale Wererbung). Die Beobachtung leidet an einem Sehler, bas ift die burch. Schnittlich geringe Rinderzahl. Wenn fie anstatt 2 burdichnittlich 10 ober 20 betruge, murde das Berhalten der Erbanlagen deutlicher fein. Dur größere Stammbaume geben einen Uberblid, der den Erbgang ficher aufklärt und eine gablenmäßige Auswertung im Ginne ber Mendelichen Aufspaltung ermöglicht. Man ergangt baber die Einzelforichung burd Maffenforidung und .ftatiftit.

Eugenif (eugeneia = gute Abkunft, griech.), von Galton (Dr. Francis Galton, 16. Februar 1822 bis 17. Januar 1911, englischer Natursorscher, Begründer der Eugenik) geprägter Ausdruck für "die Erforschung der Einflüsse, welche die rassischen Fähigkeiten der fünftigen Generationen in körperslicher oder geistiger Beziehung verbessern oder versichlechtern können"; Erbpflege (nach E. Fischer).

Mendeliche Gesete, veröffentlicht von Gregor Mendel 1866 in den "Bersuchen über Pflanzenhybriden"; sie blieben unbefannt, bis sie 1900 von Correns, Tschermat und de Bries gleichzeitig wiederentdecht wurden (Siehe "Schulungsbrief" 2/39, Seite 2 Schriftltg.).

Goethe zur Raffenfrage: "Denn ich habe wohl oft gesehen, daß man Rinder und Pferde sowie Schafe genau bei Tausch und Handel betrachtet, aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall ins Haus ein und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen, welch Geistes er ist und ob er in sich eigenen Wert fühlt!"

(3. W. Goethe: "Jahrmartt von Plundersweiler".)

"Ich war ein Jude, bevor ich ein Amerikaner war. Ich bin durch mein ganzes Leben hindurch, 64 Jahre, Amerikaner gewesen, ich war aber Jude seit 4000 Jahren."

(Rabbi Bije in einer Rebe in Cleveland im Juni 1938.)

174

hony

#### Das deutsche Buch

Einmalige Jubilaumsausgabe Abolf Bitler: Mein Rampf

Einbandige, duntelblaue Sanglederausgabe mit reicher Goldprägung und Ropfgoldichnitt im Grofformat, in Schuttaffette, 736 Seiten, Preis 32.— RM. Zentralverlag der NSDNP. Franz Cher Racht., München-Berlin 1939.

Anläftlich ber Bollendung bes 50. Lebensjahres bes Führers ericheint die in einer beschränkten Angahl bergestellte Prachtausgabe bes eine Gesamtauflage (aller beutschen Ausgaben) von fünf Millionen erreichten Standardwerkes der Bewegung.

#### Die Reben bes Führers

Bitate getennzeichnet.

vom 30. Januar 1933 bie 30. Januar 1939 Eine Bibliographie, berausgegeben von Reichsleiter Bonbler. 200 Geiten, Breis eima 2,- MM. Bentralverlag ber MSDAB. Frang Cher Rachf., Berlin.

Jum 50. Geburtstag des Jührers erscheint, in zeitlicher Auseinandersolge geordnet, eine Zusammenstellung sämtlicher Aeden des Jührers, die er vom 30. Januar 1933 bis zum 30. Januar 1939 gehalten hat.

Diese Bibliographie, die von Reichsleiter Bouhler im Rahmen der AG. Bibliographie herausgegeben wird, gibt einen vollstommenen Aberblid über das große rednerische Wert des Führters nach der Machtibernahme.

Sie übermittelt damit jugleich ein ganz unmittelbares Bild von dem Aufbau des Großdeutschen Bolfsreiches durch ben Führer. In diesem Berzeichnis wird junachft jede Rede nach ihrer inhaltlichen Seite hin Inapp charafterifiert und durch wesentliche Darüber hinaus aber gibt ein fehr umfangreiches, bis in bie einzelnen Fragen aufgegliedertes Berfonen-Sachregifter dem Lefer die Möglichfeit, fich mit politifchen Leiftungen, Ertenntniffen und Zielen durch Rachtelen in ben jeweils angegebenen Quellen im einzelnen zu beschäftigen.

Ein bem heft beigegebenes Bergeichnis ber bisher in Buchform ericienenen Gubrerreben erleichtert bem Benuger biefer Bibliographie bas Rachichlagen im Originaltegt,

Da bisher eine Herausgabe des gesamten rednerischen Merfes des Führers in Buchsorm nicht vorliegt, gibt diese vorliegende Bibliographie der Reden des Führers sedem Boltsgenossen die einzige Boglichkeit, sich an Hand der Worte des Führers politisch auszurichten und den Blid für alle auftretenden Einzelfragen zu schärfen.

#### Carl von Barbolff:

"Soldat im alten Offerreich"

350 Geiten, 20 Karten, in Leinen 8,50 MM. Eugen Dieberiche Berlag, Jena.

Die Lebenserinnerungen des Feldmarschalleutnants Carl von Bardolff geben einen hervorragenden Einblid in die Welt des Vortriegs und Weltfriegs-Ofterreichs. Her schriebt ein Mann, der an lührender Stelle inmitten der Ereignisse ftand, sei es als letzter Kabinetisches des Thronsolgers Franz Ferdinand oder als Generalstadsches der Z. österreichischen Armee. Aber in allen Worten Bardolffs Uingt sein Betenntnis zum Gesambeutschum durch. Der Versaller, der die zuleht versuchte dem Jusammenbruch entgegenzuwirken, zeigt auch flar die verhängnisvolle Nolle des politisierenden Katholizismus und des Indentums. Von besonderem Interese find die Bilder, die er von den Leitern der östereichtigen Geschiede entwirft. Das Buch endet mit einem Dant an den Schöpfer Großdeutschlands, sür dessen Erringung Carl von Bardolff mit ganzer Krass mitgesämpst hatte.

#### Schrifttum zu den Programmpunkten 4, 6, 8, und 21

Sinweis auf im "Schulungsbrief" bereits veröffentlichte Beitrage als Erganzung und Bertiefung zu ben Auffagen bes vorliegenben Beftes.

Der Raffengebante bes Mationalfogialismus, 2/1934, Geite 6. - Erbfunde und Daffe, 3/1934, Geite 6. - Die Raffen Europas und das beutiche Bolt, 4/1934, Geite 7. - Mordifches Maffeichidial im Altertum, 5/1934, Geite 6. - Mordisches Raffeschidsal in zwei Jahrtaufenden, 6/1934, Geite 7. - Boltepflege, 7/1934, Geite 17. - Maffenund Erbpflege ber Gefengebung bes Dritten Reiches, 8/1934, Geite 7. - Familienpflege, 10/1934, Geite 16. - Die nordifden Grundlagen Europas, 3/1935, Geite 78. Germanische Rulturen ber Brongegeit, 4/1935, Geite 109. - Bermanien gur Gifenzeit, 5/1935, Geite 152. - Bermanien von der Familie jum Meich, 6/1935, Geite 191. -Der Rampf ber nordischen Raffenfeele gegen Guben und Often, 7/1935, Seite 223. - Germanisches Erbe im Mittelalter, 11/1935, Seite 371. - Die Judenfrage, 11/1935, Seite 384; Fortsetung und Schluß 12/1935, Geite 414. - Ginn und Weg bes Safenfreuges, 12/1935, Seite 404. - Blut und Beift, 3/1936, Seite 87. - Der Zionismus, 4/1936, Seite 149. - Raffenpflege in Deutschland und in ber Welt, 4/1936, Seite 151. -Graf Gobineau, ein Bortampfer des Raffegedantens, 7/1936, Geite 242. - Bollifcher Lebenswille und Behr. fraft, 12/1936, Geite 457. - Georg von Schonerer und ber Dationalfogialismus, 5/1937, Geite 162. - Arbeit und Raffe, 5/1938, Geite 175. - Der fubifche Ginbruch, 5/1938, Geite 185.

Bergleiche jum vorliegenden Schrifttumshinweis auch Schrifttum jum Programmpunkt 21: "Schulungebrief" Folge 12/1938.

Abolf hitler: "Mein Kampf"

Insbesondere Rapitel 11 im 1. Band: Bolf und Rasse. — Diese Ausführungen find in einem Sonderheft mit einem Borwort von Reichsamtsleiter 28. Groß jum Preise von 0,20 RM. erichienen. Zentralverlag ber NSDAB., München-Berlin.

Mofenberg, Alfred: "Der Mpthus bes 20. Jahrhunderts" Rofenberg, Alfred: "Das Wesensgefüge des Mationalfozialismus"

Preis 1,- RM. Bentralverlag ber NSDUP., München Berlin.

Bajan, Beinrich Banniga von: "Grundlagen und Aufgaben ber Bolfefippenforichung"
74 Geiten. Breis 2,- RM. Berlag Teubner, Leipzig und Berlin 1934. - Das Buch gibt nicht nur die üblichen Formblatter, fondern

stellt die Blutzusammenhänge unseres Bolfes, die Bodenverbundenheit deutscher Sippen und den Zusammenhang zwischen Familie und Weistum heraus. Die Begriffe Bolf und Rasse werden richtig dargestellt und die Judenfrage wird vom samiliengeschicklichen Standpunkt ausgerosst.

Clauß, Ludwig Ferdinand: "Die nordifche Geele" Eine Ginführung in die Raffenseelentunde. Preis 3,50, geb. 4,80 RM. 3. J. Behmann, München 1937.

Clauf, Ludwig Ferdinand: "Raffe un b Charatter" 110 Seiten. Breis geb. 4,80 MM. Berlag Diefterweg, Frantfurt a. M. 1936.

Clauf, Ludwig Ferdinand: "Raffenfeelenforfdung im täglichen Leben" Breis 0,90 RM. Berlin, Brahm 1934.

Clauf, Ludwig Ferdinand: "Raffe und Geele" Eine Ginführung in den Ginn ber leiblichen Gestalt. 189 Geiten, mit 176 Abbildungen. Preis 5,50, in Leinen 7,— AM. 3. F. Lehmann, Munchen 1937.

Eichenauer, Richard: "Die Rasse als Lebensgeseh in Geschichte und Gesittung"
141 Seiten, mit 76 Abbildungen und 2 Tafeln. Preis 2,60 MM.
Berlag Teubner, Berlin-Leipzig 1935. — Das Buch versolgt die Beziehungen zwischen raffischen und kulturellen Entwicklungen im Kulturkreise der indogermanischen Bölker, wobei insbesondere der Beitrag "Die Kunft als Rassespiegel" und die Darftellung einer Zukunftsgestaltung auf der Grundlage einer nordischen Kassen

Dünther, B. F. R.: "Abel und Raffe"
1927. Preis geh. 4,-, geb. 5,40 RM. Berlag 3. F. Lehmann.

Gunther, A. F. R.: "Führeradel durch Gippen. pflege"

Breis geh. 2,20, geb. 3,20 MM. Berlag I. F. Lehmann, München. Gunther, S. F. R.: "Raffentunde des deutichen Boltes"

Preis Leinen 12,- RD. Berlag 3. F. Lehmann, München.

Günther, h. J. R.: "Rleine Raffentunde bes deutschen Bolles"

1933. Preis 3,- RM, Berlag J. F. Lehmann, München,

Bunther, D. F. R.: "Die Berftabterung"
Ihre Gesahren vom Standpuntt der Bolts, und Lebensforschung und der Gesellschaftsmiffenschaft. 54 Geiten. Preis 1,60 MM. Berlag B. G. Teubner, Leipzig.

Mühlmann, Wilhelm: "Raffen. und Bölter.

Lebensprobleme der Raffen, Gesellschaften und Bölter (mit 206 Lichtbildern auf 76 Tafeln). 33 Textfiguren und gabtreiche Tabellen. 596 Seiten. Preis 44,—, Letnen 48,— RM, Berlag Bieweg, Braunsichweig 1936.

Paul, Guffav: "Grundzüge der Maffen. und Raumgefchichte des beutichen Bolfee" 478 Seiten. Mit 82 Abbilbungen und Karten. Breis 12,- AM. 3. F. Lehmann, Munchen 1935.

"Erbfunde, Raffenpflege, Bevölkerungs. politit"

Schidsalsfragen bes beutichen Bolfes. Bon Alfred Ruhn, Martin Staemmler, Friedrich Burgdörfer. Herausgegeben von Seinz Woltered. 303 Seiten. Preis Leinen 11,—. Berlag Quelle & Meyer, Leipzig. — 1. Teil: Darftellung ber Ergebniffe ber Bererbungssorichung. — 2. Teil: Rassentunde ber europäischen Bölfer und ber natmendigen Wohnen einer profitigien Penölferungsnolifis der notwendigen Dagnahmen einer prattifden Bevölterungspolitit.

"Raffe und Arantheit" Berausgegeben von Johannes Schotten. 468 Geiten mit Abbil-bungen, Breis 20,-, Leinen 21,60 RM. 3. F. Lehmann, Munchen

Reche, Otto: "Berbreitung ber Menichen. raffen"

Ginheitliches Unterrichtswert. 54 Seiten, Sarms. Auf Leinwand mit Staben und Rarten. Breis 22,- RM. Lift G. v. Breffenborf, Leipzig 1938.

Sous, Frang: "Raffenhygiene des deutschen Bolles"

31 Seiten, Bolf und Wiffen, Band 3. Preis 0,90 RM. Brehm, Berlin 1934.

Mertl, A., und Rug, B.: "Bererbung, Raffe,

Bolt" Preis 0,30 RM. Die Schrift bringt bas Bichtigfte über biefe Fragen in Inapper, gemeinverftandlicher Form. Friedrich Korn, Rurnberg.

Depbolla, Philipp: "Erblebre, Raffe, Bevol.

134 Geiten. Breis 1,90 RM. Berlag Mehner, Berlin 1935.

Leers, Johann von: "Raffen, Bolter und Bolts.

tumer in der Erbfunbe" Gine Arbeit über bie raffifche Bufammenfegung ber Bolfstumer ber Erbe. 3. Belg, Langenfalga, Preis 9,- RM.

Frante, Guftav: "Bererbung und Raffe" Deutscher Boltsverlag, München. Breis 4,- RM.

"Maffe und Che" Berausgegeben bon E. G. Drefel und Borft Rechenbach. Barth. Leipzig 1938.

Meinobl, Friedrich: "Die Bererbung ber gei. ftigen Begabung"

280 Geiten, Breis 6,-, Leinen 7,20 HM. 3. F. Lehmann, Münden 1937.

Chamberlain, Soufton Stewart: "Raffe und Ders fonlich feit"

Muffage. Breis 3,-, Leinen 4,- RD. F. Brudmann, München

Dittrich, Werner: "Wererbung und Raffe" 84 Seiten. Breis 3,20 RM. Frand, Stuttgart 1936.

Dobers, Ernft: ,,Raffentunde", Forberung und Dienft, Bolftisches Lehrgut, Breis 2,80 RM. 3. Rlindhardt, Leipzig 1936.

"Erblebre und Raffenbogiene im völti. ichen Gtaat"

Berausgegeben in Gemeinschaft mit namhaften Jachgelehrten von Ernft Rubin. Breis Leinen 16,- RM. 3. F. Lehmann, München

Brerds, Rubolf: "Deutiche Raffenpolitit"
Rellams Universalbibliothet, Rr. 7351, Leipzig. Breis 0,35 MM.

Friebe, Albert: "Die Grundlagen ber Ber. erbung und ihre Bedeutung für Menich, Bolf und Gtaat"

Was muß die beutiche Jugend miffen? Schulausgabe, 80 Seiten. Breis 1,- RM. Berlag M. Dieftermeg, Frantjurt 1937 (Beftell-Rummer: 1599).

Gobineau, Graf Joseph Arthur: "Die Ungleich beit der Menidenraffen"

(Deutich) überfest von R. Rempf, 756 Seiten, Breis 8,-, Lei 12,-, Bollsausgabe 4,80 MM. Berlag Bolff, Berlin 1934.

Gobineau, Graf Joseph Arthur: "Berfuch über die Ungleichbeit ber Menschenraffen" (Deutsch.) 1704 Geiten. 5. Band, 3. F. Lehmann, München 1922.

Groß, Walter: "Raffenpolitifche Ergiebung" 31 Geiten. Breis 0,80 RM. Berlag Junter & Dunnhaupt, Berlin 1934, Schriften ber beutichen Sochichule fur Politit, herausgegeben von Meier Bennedenftein.

Rern, Fris: "Mationale Erbgefundheits. lehre und Bolfeaufartung" Richtlinien für ben Unterricht. 19 Seiten. Breis 0,50 RM. Berlag Belt, Langenfalza 1934.

"Europas Geichichte als Raffeniciefal" Bom Wefen und Birten ber Raffen im europäifchen Schidfalsraum. Berausgegeben von 2. Jahrentrog. 439 Geiten, Preis 5,-, Leinen 6,50 RM. Berlag Seffe & Beder, Leipzig.

Eichenauer, Richard: "Die Raffe als Lebens. gefet in Geichichte und Gefittung"

Ein Begweiser für die beutiche Jugend, 141 Geiten. Preis 2,60 RM. Berlag Teubner, Leipzig-Berlin 1935.

Erbt, Wilhelm: "Weltgeschichte auf raffischer Grundlage"

427 Seiten, Breis Leinen 6,80 MM. Artamanen-Berlag, Leipzig, verlegt 1936.

Paul, Guffav: "Raffe und Geidichte" Stoffe und Geftalten ber beutiden Geschichte, Band 1. 32 Geiten. Breis 1,- RM. Berlag Teubner, Leipzig 1936.

Daffenichidfal" Deutsche Geschichte als

Das Dritte Reich, 184 Selten, Preis 3,20, geb. 4,- RM. Berlag Quelle & Meier, Leipzig.

Leers, Johann von: "Blut und Raffe in ber

Gefengebung" Ein Gang burch die Bolfergeichichte. 135 Geiten. Breis 2,40, Leinen 3,40 RM. Berlag 3. F. Lehmann, München 1936.

Magnuffen, Rarin: "Raffen - und bevölferungs. politisches Rüftzeug"

Bahlen, Gefege, Berordnungen. 102 Seiten. Breis 2,- RM. Berlag 3. F. Lehmann, Münden 1936,

Müblner, Gotthold: "Die Grundbegriffe ber Bevolter ungepolitit"
32 Seiten. Breis 0,20 RM. Berlag für foglale Gthit und Runftpflege, Berlin 1934.

Balentiner, Theodor: "Die feelischen Urfachen

bes Geburtenrüdganges" Bolitifche Biologie. 81 Getten. Breis 2,20 MM. Berlag 3. F. Lehmann, München 1937.

Friese, Gerhard: "Das Ebegesundheitsgeseh" Schriftenreihe des Reichsausschusses für Bollsgesundheitsdienst, Sett 17 (Doppelheft). 24 Seiten. Breis 0,20 RM. Reichsdruderei, Berlin 1936.

"Gefen gur Verhütung erbfranten Dach. wuchfes"

vom 14. Juli 1933 nebst Ausführungsverordnungen. Bearbeitet von A. Gutt, Ernst Rüdin und Fall Ruttse. Mit Beiträgen: Die Unfruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung, von E Lezer; Die Eingrisse zur Unfruchtbarmachung der Frau, von Heinich Emmer. 418 Seiten. Preis 12,— RM. Berlag I. F. Lehmann, München 1936.

Gutt, Arthur: "Ausmergung franthafter Erb. anlagen"

Eine übersicht über bas Erbfrantheitsgeseth mit den Texten. 47 Geiten. Schriften jur politischen Bildung. Reihe 12: Rasse, Haffe, Beft 8: Friedrich Manns Babagogisches Magazin, 1935. Berlag h. Bener, Langensalza 1934

(Wird fortgefett).

#### Bu vorliegender Folge:

Der Rarte "Die Fruchtbarfeit ber europäischen Boller 1937", Geite 148, liegt eine Aufnahme bes RBM. jugrunde.

Die unter der Spalte "Deutscher mert' dir das" gebrachten Auszüge wurden folgenden beiden Werten entnommen: Dr. Erich, Jeste: "Wörterbuch zur Erblehre und Erbpslege" (123 Seiten, 4,80 RM.) und Philipp Depdolla: "Erblehre — Rasse — Bewölterungspolitit" (133 Seiten, 1,90 RM.). Beide Berlag Alfred Megner, Berlin.

Die Darftellung der Umichlagseite 4 ift eine von uns ergangte Beichnung aus dem Buch Jorg Lechler: "Bom Satentreug", Berlag Curt Rabitich, Leipzig 1934.

Das auf der ersten Rupsertiefdrudseite gebrachte Führerbild ift eine Wiedergabe eines Gemaldes von Willy Erner. Farbdrude in zwei Größen sind zum Preise von 12,— RM. und 20,— RM. burch die Kunfthandlungen zu beziehen.

Die Bilber auf ben übrigen Bilbseiten stammen von: Afademia Photo (2), Deutscher Berlag (3), Sanistaengl (1), Sistoria Photo (2), Sistorischer Bilberdienst (2), Soffmann, München (2), Presse Photo (1), Reichsnährstand (1), Schert (20), Dr. Stoedtner (1), Weltbild (2), Willrich (1).

Das im Schulungsbrief 2/39, Geite 48, veröffentlichte Bild "Steinzeitliche Schabeloperation" wurde bem im Berlag Johann Ambrojus Barth, Leipzig, erichienenen Wert Jorg Lechter: "5000 Jahre Deutichland" entnommen.

#### Auflage der März-Folge über 4,3 Millionen

Rachbrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her aus geber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt, Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Moweries, MdR., München, Barerstr. 15. Fernruf: 59 76 21 (Postfach München 2 BS — Ar. 250), verantwortl. für den Fragekaften: Hauptorganisationse amt der NSDNP., München. Verlag: Franz Eber Nachs. Imbh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstr. 87—91 (Zentralverlag der NSDNP.). Fernruf: für Ferngespräch Sammel-Ar. 11 60 71, sur Ortsgespräch 11 00 22. Drud: M. Müller & Gohn KG., Berlin SW 68.

176



### EINMALIGE JUBILAUMSAUSGABE

anläßlich der Vollendung des 50. Lebensjahres des Führers

Einbändige dunkelblaue Ganzleder=Ausgabe mit reicher Gold= prägung und Kopfgoldschnitt im Großformat, in Schutzkassette

Diese vom Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf., herausgegebene Prachtausgabe ist ein Schmuckstück für jede Bibliothek, ein Geschenkband von dauerndem Wert, und erfüllt den vielfachen Wunsch, das Werk des Führers in einem besonders würdigen Einband erhalten zu können.

Umfang 736 Seiten

Preis BM. 32,-

In allen Buchhandlungen erhältlich!

GESAMTAUFLAGE ALLER DEUTSCHEN AUSGABEN:

5 M I L L I O N E N



Titelseite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin / Oben: 5000 Jahre Hakenkreuz. Eine Übersichtskarte über die geographische Verbreitung des Hakenkreuzes

"Erbtunde, Raffenpflege, Bevolterungs. politit" Schidfalsstagen bes beutschen Boltes. Bon Alfred Rühn, Martin Staemmler, Friedrich Burodörser. Herausgegeben von Heing Leinen 11,—. Berlag Quelle & rstellung ber Ergebnisse der BerFientunde der europäischen Bölter.
Lung der europäischen Bölter und Black er prattifchen Bevölferungspolitit. Schotten. 468 Seiten mit Abbil-10 RM. 3. F. Lehmann, München 18 tung der Menichen. Seiten, Harms, Auf Leinwand 2,— RM. Lift G. v. Breffendorf, 3/Colo ngiene bes beutschen 16 inb 3. Preis 0,90 RM. Brebm. "Bererbung, Raffe, 15 le über diefe Fragen in knapper, brich Korn, Nurnberg. White 9 ebre, Raffe, Bevol. 14 rlag Megner, Berlin 1935. n, Wölfer und Bolte. 8 e" 13 ammensekung der Bolfstümer der reis 9,— RM. enta ung und Raffe" 2 Preis 4,— NM. Magi 2 I und Sorft Rechenbach. Barth. Bererbung ber gei. n 7,20 RM. 3. F. Lehmann, ed art: "Raffe und Per= 10 Œ - RM. F. Brudmann, München pung und Raffe" 6 nd, Stuttgart 1936. unde" hes Lehrgut. Preis 2,80 MM. Yellow 8 enbugiene im völfi. nit namhaften Fachgelehrten von RM. I. F. Lehmann, München 3 Raffenpolitit" 7351, Leipzig. Preis 0,35 RM. undlagen der Ber. Greer Deutung für Menich, iffen? Schulausgabe. 80 Geiten. ftermeg, Frantfurt 1937 (Beftellur: "Die Ungleichheit . 756 Seiten. Preis 8,—, Leinen Berlag Wolff, Berlin 1934. Cyan ur: "Berfuch über bie nidenraffen" 3 3. F. Lehmann, München 1922. olitifde Ergiebung" ag Junter & Dunnhaupt, Berlin

"Europas Beichichte ale Raffenichidfal" Bom Befen und Birten der Raffen im europäischen Schidfalsraum. Berausgegeben von L. Fahrentrog. 439 Seiten. Preis 5,—, Leinen 6,50 RM. Berlag Seffe & Beder, Leipzig.

Cichenauer, Richard: "Die Raffe als Lebens. gefen in Beidichte und Befittung"

Ein Begweiser für Die Deutsche Jugend. 141 Getten, Preis 2,60 RM. Berlag Teubner, Leipzig. Berlin 1935.

Erbt, Wilhelm: "Weltgeschichte auf raffischer Grundlage"

427 Seiten, Preis Leinen 6,80 RM. Artamanen-Berlag, Leipzig, verlegt 1936.

Paul, Guftav: "Raffe und Gefdichte" Stoffe und Geftalten ber beutiden Geichichte, Band 1. 32 Geiten. Breis 1,- RM. Berlag Teubner, Leipzig 1936.

Zimmermann, Rarl: "Deutsche Geschichte als Rassenschicksal"

Das Dritte Reich. 184 Gelten. Preis 3,20, geb. 4,- RM. Berlag Quelle & Meier, Leipzig.

Leers, Johann von: "Blut und Raffe in bet Gefengebung"

Ein Gang burch die Bolfergeschichte. 135 Seiten. Breis 2,40, Leinen 3,40 RM. Berlag 3. F. Lehmann, Munchen 1936.

Magnuffen, Karin: "Raffen - und bevölferungs. politifdes Ruftgeug" Bahlen, Gefege, Berordnungen. 102 Geiten, Preis 2,- 91M. Berlag 3. F. Lehmann, Munchen 1936.

Mühlner, Gotthold: "Die Grundbegriffe ber Bevölkerungspolitit"

32 Seiten, Breis 0,20 RM. Berlag für fogtale Ethif und Runft-pflege, Berlin 1934.

Balentiner, Theodor: "Die feelischen Urfachen des Geburtenrüdganges" Politifche Biologie, 81 Geiten, Breis 2,20 RM. Berlag 3. F. Lehmann, München 1937.

Friese, Gerhard: "Das Chegesunbbeitegesehmt, Seit 17 (Doppelheft). 24 Seiten. Breis 0,20 RM. Reichsbruderei, Berlin 1936.

"Gefet jur Berbütung erbfranken Rach. wuchfes"

vom 14. Juli 1933 nebst Aussührungsverordnungen. Bearbeitet von A. Gütt, Ernst Rüdin und Falt Ruttke. Mit Beiträgen; Die Unsruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung, von E Lezer; Die Eingrifse zur Unfruchtbarmachung der Frau, von Heinrich Enmer. 418 Seiten. Preis 12,— RM. Berlag I. F Lehmann, München 1936.

Gutt, Arthur: "Ausmerzung franthafter Erb.

an lagen"
Eine Uberficht über bas Erbfrantheitsgeset mit ben Terten.
47 Geiten. Schriften gur politischen Bilbung. Reihe 12: Raffe, heit 8: Friedrich Manns Pabagogisches Magazin, 1935. Berlag 5. Beger, Langenfalga 1934

(Bird fortgefett).

#### Bu vorliegender Folge:

Der Karte "Die Fruchtbarteit ber europäischen Bolter 1937", Geite 148, liegt eine Aufnahme bes RPA. jugrunbe.

Die unter der Spalte "Deutscher mert' dir das" gebrachten Auszüge wurden folgenden beiden Werten entnommen: Dr. Erich, Jeste: "Wörterbuch zur Erblehre und Erbpflege" (123 Seiten, 4,80 RM.) und Philipp Depdolla: "Erblehre — Raffe — Benölterungspolitit" (133 Seiten, 1,90 RM.). Beide Berlag Alfred Mehner, Berlin.

Die Darftellung der Umichlagfeite 4 ift eine von uns erganzte Zeichnung aus bem Buch Jorg Lechler: "Bom Satenfreus", Berlag Curt Kabigich, Leipzig 1934.

Das auf ber erften Rupfertiefdrudseite gebrachte Führerbild ift eine Biedergabe eines Gemaldes von Willy Erner. Farbbrude in zwei Grofen find jum Preise von 12,- RM. und 20,- RM. burch bie Runfthandlungen gu begieben.

Die Bilber auf ben übrigen Bilbfeiten ftammen von: Atabemta Bhoto (2), Deuticher Berlag (3), Saniftaengl (1), Siftoria Photo (2), Siftorifcher Bilberbienft (2), Soffmann, München (2), Preffe Bhoto (1), Reichsnährftand (1), Scherl (20), Dr. Stoebiner (1), Weltbild (2), Willrich (1).

Das im Schulungsbrief 2/39, Seite 48, veröffentlichte Bild "Steinzeitliche Schabeloperation" wurde bem im Berlag Johann Ambrofius Barth, Leipzig, erichienenen Werf Jorg Lechler: "5000 Jahre Douticland" entnommen.

olge über 4,3 Millionen

ichule für Politit, herausgegeben

le Erbgefundheits.

r t u n g" Seiten. Breis 0,50 RM. Berlag

Nachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — hauptschulungsamt. hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsseiter Franz H. Woweries, WdR., München, Barerstr. 15. Fernrus: 59 76 21 (Postsach München 2 BS — Rr. 259), verantwortl. für den Fragekaften: hauptorganisationssamt der RSDUP., München. Berlag: Franz Cher Nachs. Imbh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Jimmerstr. 87—91 (Jentralverlag der RSDUP.), Fernrus: sur Ferngespräch Sammel-Ar. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22. Drud: M. Müller & Sohn RG., Berlin SW 68.

176

Φ

1 B